

Noogn ville ay gong

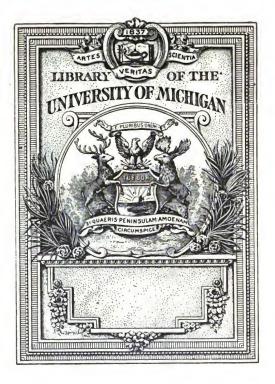

THE GIFT OF

BV 5080 .B671

Grany Lillian

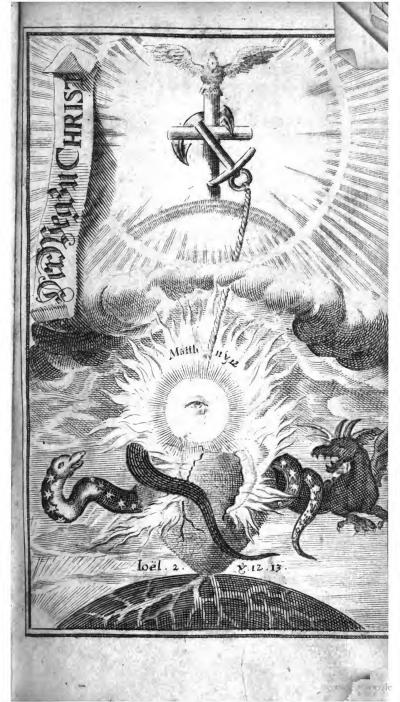

Det

# Regzu Shristo,

# Verfasset in neun Buchlein.

(1. Von svahrer Busse.

2. Bom heiligen Gebet.

3. Ein Schlüssel Göttlicher Geheim heimnuffe.

4. Von wahrer Belassenheit.

Das (5. Von der Wiedergeburth.

6. Bom übersinnlichen Leben.

7. Von Göttlicher Beschauligkeit. 8. Von der erleuchteten und unerleuchteten Seele.

19. Bon den vier Complexionen.

Gestellet

# Aus Göttlichem Erfanntnüß

Durch

JACOB BÖHME, von Alt Seidenburg/ Teutonicus Philosophus genannt.



Zu Amsterdam/

Gedruckt im Jahr Christi 1715.

#### Andeutung der Titul / Kigur des Wedes zu Christo.

11m Ernft/ Ernft! ruffet une diefe lette Dofaune; ohne Ernft mird bie Solle nicht zerfprengt / noch bas Simmelreich mit Gewalt eingenommen.

Mit Reuer bift bu in eine falfche Berberge gangen / mit Reuer muft du wieder ausbrechen / fonft halten dich die liftige und bofe Bachter gefangen / Die auf bem Leben lauren / daß fie Dich todten und im Grabe verfperren.

Unten findeftu feinen Ausgang/Den beine irrdifche Begierde brus cfet dich je langer je enger jufammen und deine Wurnel greifft fur groffem Sunger weit und tief um fich/ und fuchet Labfal in der Erben/dadoch in Der Kinsternuß feines ift/je tieffer fie fuchet/je groffer mird ber Sunger/ benn Speife wird im Licht und Baffer gebobren.

Mur oben aus (über alle Ginnen) in der Lufft / fcbopfft man Db dann ichon tribe Wolcken bein Mithem und fiarct bas Leben. Licht bedetten/ und beinen Weg finfter machen/ fo halte nur an der Soffnung mit Langmuth und Schult / nach der Nacht kommt ber Lag / und nach bem rauben Winter der liebliche Commer / ber weckt das Weißen-Kornlein aus dem Tode auf / und bringt burch ben milden Regen/ Rorn / Bein / und Del überflufig / Dag bein Dern geftarcet/ beine Seele gelabet/ und bein Beift erfreuet mer-De im Leben fur und fur.

#### Davon besiehe nach diesem Buchlein auch die folgenden:

Gelassenheit. Cap. 1. v. 12. 42. c. 2. v. 38. 39. 40. Biedergeburth: Cap. 4. v. 1. 2.3: 4.5. 12. 13. c. 5. v. 10.

big 14.

Aurora. Cap. 20. v. 46. 49. biß 54.

Dren Principien. Cap. 17. b. 34. 80. 104. c. 24. b. 8. 12. 13.20.23.24.35.36.40.43. 6.25.0.3.8.9.10.11.12.

Appendix. 36.

Drenfaches leben. Cap. 7. v. 12. 13. c. 8. v. 6. c. 11. v. 63. 64.65. c. 14. b. 4. 7. 8. 16. 17. 20. 21. 23. 24. 25. 27. 34. 35.36.41. 6.16. 0.4. 15.

40. Fragen. 11. Frage: b. 2.3.

1. Th. der Menschw. Chr. Cap. 7. b. 10.

2. Th. ber Menfchw. Chr. Cap. 8. v. 2.

3. Th. ber Menfchw. Chr. Baum des Glaubens. Cap. 6. v. 4. Chr. Testam. Tauffe. Cap, 3. v. 9. big 13. c. 4. v. 47.

Abendmahl. Cav. 4. v. 13. Erklarung der Tauffe. Cap. 3. v. 7. bif 16.



# Vorrede

An den GOtt-liebenden Lefer.

Ott-liebender Lefer / wirst du dif Buchlein recht brauchen / und dir lassen ein Ernst senn / du wirst seinen Rugen wohl erfahren: 3ch will dich aber gewarnet haben / ift dirs nicht ein Ernst / so laß die theuren Namen GOttes / in benen die hochste Beiligkeit damit genannt/ gerüget und machtig begehret wird / fte hen/ daß fie dir nicht den gorn OOttes in Deiner Seele entzünden. Dann man foll den heiligen Namen Gottes nicht mißbrauchen: Dieses Buchlein gehöret allein denen / die da gerne wolten Buffe thun / und in Begierde jum Anfange sennd / sie werden es benderseits erfahren / was darinnen für Worte sind / und woraus sie geboh-Biermit der ewigen Gute und Barmherkigkeit & Ottes empfohlen.

J. B.

21 2

Wie

agreement Google

Wie sich der Mensch im Willen und Gemüthe in sich selber erwecken müsse/ und was seine Vetrachtung und Vorsaß seyn solle / wann er will kräfftige Vusse würcken / und mit was für einem Gemüthe er solle für GOtt tretten/ wann er will von GOtt Vergebung der Günden bitten und ers langen.

I.

Unn der Mensch will zur Busse schreisten/und sich mit seinem Gebete zu Ott wenden; so soll er vor allem Gebete sein Gemüth betrachten/wie dasselbe so gantz und gar von GOtt abgewandt stehet/wie es an GOtt sep treuloß worden/ wie es nur in das zeitliche/ zers

brechliche/irrbische Leben gerichtet sen/und keine rechte Lies be gegen Sott und seinen Nachsten führe/ und wie es also gang wider Sottes Gebott luftere und walle/und nur sich felber in zeitlicher/ verganglicher Fleisches Luft suche.

2. Zum andern/ soll er betrachten/ wie dieses alles eine Feindschafft wider Gottist/ welche ihm der Gatan/durch seinen Trug/ in unsern ersten Eltern erweckt hat/ um welches Greuels willen/ wir des Todes sterben/ und mit uns

fern Leibern bermefen muffen.

3. Zum dritten/ soll er betrachten/ die grausamen dren Ketten daran unsere Seele / die Zeit dieses irrdischen Les bens fesse angebunden ist; Als die erste / ist Octes strens ger Zorn / der Abgrund umd finstere Welt / welche das Centrum und Creaturliche Leben der Seelen ist. Die andere Kette / ist des Teuffels Begierde gegen der Sees len/damit er die Seele stets sichtet/ versuchet/ und sie ohne Unterlaß von Gottes Warheit in die Sitelseit / als in Hossart/ Geis/ Reid und Zorn sussen will und dieselben bosen Sigenschafften / mit seiner Begierde / stats in der Seelen ausbläset und anzündet / dadurch sich der Seelen Will.

Bille von GOtt wendet / und in eine Gelbheit eingehet. Die dritte und allerschadlichste Rette / baran die arme Geele angebunden ftebet / ift das verderbte / und gang eie tele / irrdifche / fterbliche Fleisch und Blut / voll boser Be gierde und Reigligkeit. Allhier foll er betrachten / wie er mit Leib und Geele in dem Gunden: Schlamm / in GDt tes Jorne im Rachen der Hollen Abgrund hart gefangen liege / wie ODttes Born in Geel und Leib in ihm brenne/ und wie er der stinckende Caubirte fen / welcher feines Vatters Erbe habe mit des Teuffels Maft: Sauen / in irrs discher Wolluft verpranget und verzehret / als Gottes Liebe und Barmhertigfeit; und nicht mahrgenommen habe bes theuren Bundes und Verfohnung des unschuldigen Leidens und Todes JEsu Christi / welchen GDTE aus lauter Genaden / in unfere Menschheit eingegeben / und und in ihm verschnet hat; Auch wie er des Bundes der heiligen Tauffe (in welchem er seinem Benland hat Glauben und Treu zugefagt) fo gant vergeffen / und feine Gerechtigfeit (welche ihm Gott in Chrifto aus Gnaben gefchenctt) fo gants in Gunden befudelt und verdunctelt/ daß er nun jest mit dem schonen Rleide der Unfchuld Chris fii/welches er beflecket hat/ vor Sottes Ungefichte fiehe/ als ein fothicher / gerriffener und gerlumpter Caubirte/ ber ftets mit des Teuffels Cauen die Treber ber Gitelfeit gefreffen / und fen nicht werth / bag er ein Sohn des Dats ters/ und Glied Christi genennet werde.

4. Bum vierdten foll er ernstlich betrachten/ bag ber grimme Tod alle Stunden und Augenblick feiner wartet / und will ihn mit diesem Caubirten Rleide in feinen Cuns den und Greuelen ergreiffen / und in Abgrund der hollen fturgen/ als einen Deinendigen / und Glaubbruchigen/ welcher zum Gerichte Gottes in der finftern Todes Rame

mer folle behalten werden.

5. Bum funfften/ foll er das ernfte und ftrenge Gerichte Sottes betrachten / da er foll lebendig mit seinen Greueln fur das Gerichte gestellet werden / und ihme alle diejenie gen / welche er hat allhie mit Worten und Wercken beleis Diget/ und zum Ubel verurfachet / daß fie aus feinem Trieb baben auch Sunde gemurcket / werden unter Augen trets 21 3

ten/ ihn verfluchen/ und folches vor den Augen Christi/ auch vor allen heiligen Engeln und Menschen: Und wie er allba werde in grossen Schanden und Spotte/ darzu in grossem Schrecken/und ewiger Verzweiflung stehen: und wie ihn das wurde ewig reuen/ daß er so um einer kurgen Zeit Wollust willen/ habe eine so grosse ewige Seeligkeit verschertet/ und seiner nicht besser wahr genommen/ daß er auch mochte unter der Gemeinschafft der heiligen senn/ und des ewigen Lichts/ und Gottlichen Krasst geniessen.

6. Zum sechsten / foller betrachten / wie der Gottlose seine edle Bildnuß (wie ihn GOtt zu seinem Bilde geschaffen hat) verleuret / und eine ungestalte Larva / gleich einem hollischen Wurme / oder greulichen Thier bekommt/da er dann ein Feind GOttes/ wider den Himmel/ und alle heilige Engel und Menschen ist / und wie seine Gemeinsschafft ewig in der grausamen Finsternuß/ unter den Teufs

feln und höllischen Wurmen ift.

7. Bum fiebenden/ foll er ernftlich betrachten/ bie ewige Straffe und Bein der Verdammten / wie fie in etwigem Schrecken/ in ihren bie gemachten Greueln follen Bein leis ben/ und bas land ber Beiligen in Ewigfeit nicht schauen/ auch feine Erquickung erlangen mogen / wie ben bem rei chen Mann zu sehenift. Colches foll ber Mensch ernft. lich betrachten / und bencken / wie ihn Gott habe in ein fold fchon und herrlich Bilde gefchaffen/in fein Gleichnug/ in dem er felber wohnen will; daß er ihn habe in fein Lob/ ju feiner felbft ewigen Freude und herrlichkeit/ geschaffen; baß er moge neben ben beiligen Engeln mit den Rindern GOttes / in groffer Freude / Rrafft und herrlichfeit / im ewigen lichte wohnen / im Sange und Klange ber Dars moni der Englischen und Gottlichen Freuden reich : daß er fich folte mit ben Rindern GOttes ewia freuen / ohne Rurcht einiges Endes / daibn fein bofer Gedanckerühren toute/ auch tein Lend noch Rummer/ weder hite noch Rals te/ ba man von feiner Nacht weiß/ auch fein Lag noch Zeit mehr ift / fondern eine emige Freude / ba Geel und leib in Freuden gittern / und fich der unendlichen Wunder und Rraffte/ in Schone der Farben / und Zierheit der unendlie chen Gebahrung in der Weißheit Gottes / auf der neuen Chris

Christallinischen Erden/ welche als ein durchscheinend Glaß senn wird/erfreuen solte: Und wie er es also muthe willig verscherzen thue/ um einer solchen fur zen schnoden Zeit willen/ welche doch in dieser Eitelkeit/ in dem bosen Leben des wollustigen Fleisches/voll Jammer/Furcht und Unruhe ist / in eitel Qualen/ und gehet doch dem Gottlosen als dem Frommen/ wie einer sterben muß/ also auch der ander; und da der Heiligen Tod/ doch nur ein Eingang in die ewige Ruhe ist; und der Gottlosen Tod/ ein Einsang in die ewige Ruhe ist;

8. Zum achten/foll er betrachten den Lauff dieser Welt/wie alles nur ein Spielwerck sen/ damit er seine Zeit in Unruhe zubringet/ und daß es dem Reichen und Sewaltigen gehet wie dem Armen/ wie wir alle gleich in den vier Elementen leben und schweben/ und daß dem Armen sein Biffen so wohl schwecket in seiner Mühe/ als dem Neichen in seiner Sorge: Daß wir alle in einem Athem leben/ und daß der Reiche nichts als nur eine Mund: Leckeren und Ausgen: Lust zum Vortheil habe/ sonst gehets einem wie dem andern; um welcher Augen: Lust willen/ der Mensch eine solche grosse Seeligkeit verscherket/ und sich in solche grosse ewige Unruhe um des willen einführet.

9. In folder Betrachtung wird fich ber Mensch in feis nem herken und Gemuthe fublen / fonderlich / fo er ihme fein Ende fiats furmodelt / daß er wird ein herflich Geh. nen und Verlangen nach GOttes Barmbergigfeit befom: men / und wird anfangen seine begangene Gunde gu bereuen / bag er feine Tage fo übel zubracht hat / und nicht wahrgenomen noch betrachtet/wie er allhie in diefer Welt/ in einem Ucker im Wachsen stehe / entweder eine Frucht in Sottes Liebe oder Born / und wird fich erft befinnen / daß er noch nichts in Chrifti Weinberge gearbeitet habe / und daß er ein durrer Rebe am Beinftock Chrifti fen : Da dann in manchem / welchen der Geift Chriffi in folder Betrach, tung rubret/ groß Jammer und DerBenlend/ in fich felber flagen / überhauffen angehet / über die Tage feiner Bog: beit/ welche er also ohne Wurckung in Christi Weinberge/ in der Eitelfeit verschoben/und zugebracht hat.

10. Diesem nun/ welchen der Geist Christi in Reue ein führet/ daß sein Hertz eröffnet wird/ daß er kan seine Güns de erkennen und bereuen / ist gar leichtlich zu rathen: Er darff nur die Verheisfungen Christi anziehen / daß GOtt nicht den Tod des armen Günders will/ sondern heisset sie alle zu sich kommen / er will sie erquicken: Und daß große Freude im Himmel sen/ über einen Günder der Busse thut. Dieser ergreiffe nur die Worte Christi / und wickele sich in

Chrifti Leiden und Tod ein.

sierde zur Busse in sich fühlen / und können aber nirgend zur Erkantniß und zur Neu über ihre begangene Sünde kommen / da das Fleisch immer zur Seele spricht: Harre noch / Morgen ists gut / und wann dann morgen kommt/ so spricht das Fleisch wieder morgen; Da die arme Seele ächzet/und in Ohnmacht stehet/ und empfähet weder recht te Neue über die begangene Sünde / noch einigen Trost: Denen sage ich / will ich einen Proces schreiben/ den ich selb ber gegangen bin/ was ihm zu thun sen/ und wie mir es gegangen ist/ ob es einen lüstete nachzusolgen / so wird er es erfahren/ was hienach geschrieben ist.

### Process der Busse.

12. Mun der Mensch einen hunger / burch folche ob. benannte Betrachtung in fich findet/ daß er ger: ne wolte Buffe thun / und findet aber teine rechte Reue über die begangene Sunde in fich / und gleichwohl einen hunger nach Reue (wie bann die arme gefangene Geele immerdar achzet / fich furchtet / und bor Gottes Gerichte der Gunden fich schuldig geben muß/) der kan es beffer nicht machen/ ale er raffe Sinnen und Gemuthe/ mit aller-Bernunfft zusammen in Gines / und mache ihm zur felben Stunde / alsobald in der erften Betrachtung/ wann er fich in Luft zur Buffe fühlet/ einen gewaltigen Borfat/ bag er Diese Stunde/ und diese Minute/ alsobald will in die Buffe eingehen / und von bem gottlofen Wege ausgehen / auch aller Welt Macht und Ehre nichts achten / und wo es fenn foll / alles um der mabren Buffe willen verlaffen / und für nichts achten.

13. Und

13. Und fete ihm einen folchen barten und ftrengen Sinn fur / bag er nimmermehr will wieder davon ausges hen / und folte er gleich aller Welt Marr barinnen fenn / und daßer wolle mit feinem Gemuthe / aus ber Cconheit und Wolluft diefer Welt / in bas Leiben und Tod Chrifti / in und unter fein Creut gedultig eingehen/und feine gante Soffnung auf das zukunfftige Leben richten / und wolle nun in Gerechtigfeit und Wahrheit in Chrifti Weinberg eingehen/ und Gottes Willen thun / und in Chrifti Geifte und Willen / alle feine Wercke in diefer Welt anfahen und vollenden / und wolle um Christi Wort und Verheisfung willen / in dem er une himmlische Belohnung jugefaget bat / alles Ungluck und Creut gerne leiden und tragen/ baß er nur moge unter bie Gemeinschafft der Rinder Chris ffi gezehlet/ und im Blute des Lammes JEfu Chrifti/ in feis ne Denfchheit eingeleibet und vereiniget fenn.

14. Er soll ihm festiglich einbilden / und seine Seele gang darein wickeln / daß er in seinem Vorsatze werde die Liebe Sottes in Christo JEsu erlangen / und daß ihme Sott werde nach seiner treuch Verheissung das edle Pfand / den H. Seist , zu seinem Unfang geben / daß er in der Menschheit Christi / nach himmilschem göttlichem Wessen / werde in ihm selber neugebohren werden / und daß ihme der Seist Christi werde sein Semüthe in seiner Liebe und Krast verneuren / und seinen schwachen Glauben trästig machen / auf daß er in seinen göttlichen Hunger werde Christi Fleisch und Blut in seiner Seelen Begierde welche stäts darnach hungert und dürstet / zu einer Speise und Tranck bekommen / und mit der Seelen Durst trincken aus dem süssen Brünnlein JEsu Christi / das Wasser des ewigen Lebens / nach Christi Verheissung / und wahrhasse

15. Er foll ihm auch ganglich einbilden/ die groffe Liebe SOttes/ daß SOttnicht den Tod des Sunders wolle/sons bern will daß er sich bekehre / und lebe: Und wie Christus die armen Sunder also freundlich zu sich ruffet / wie er sie will erquicken: Und daß SOtt seinen Sohn darum habe in die Welt gesandt / zu suchen / und selig zu machen / das verlohren ist / als den armen buffertigen wiederfommen:

tiger farcter Bufage.

21 5

the zoony Google

ben Sunder / und wie er um des armen Sunders willen habe fein Leben in den Lod gegeben / und fur ihn in unferer

angenommenen Menschheit gestorben fep.

16. Mehr foll er ihm festiglich einbilden/ daß ihn GOtt in Chrifto Me fu viel lieber wolle erhoren / und zu Genaden annehmen / als er ju ihm tomme / und daß Gott in der Liebe Chrifti / in dem bochtheuren Namen IESU, nichts bofes tonne wollen / daß tein Bornblick in diesem Namen fen / fondern er ift die hochfte und tiefffte Liebe und Treu / die allergrösseste Suffigkeit der Gottheit in dem großen Ramen IEHOVA, welchen er in unferer verderbten und verblichenen Menschheit des himmlischen Theils/welches im Paradief durch die Gunde verblich / hat offenbahret/ und fich defihalben nach feinem Berken beweget / daß er uns feine fuffe Liebe einfloffete / auf daß des Vaters Born/. welcher in uns entbrannt ward/ dadurch verlosche/ und in Liebe vermandelt wurde / welches alles um des armen Sunders willen geschehen ift / daß der mochte wieder eine offene Genaden Pforte erlangen.

17. In folcher Betrachtung soll er ihm festiglich einbilden / baß er diese Stunde und Augenblick / vor dem Angessichte der Neiligen Drenfaltigkeit stehe / und daß GOTT wahrhaftig in ihm und ausser ihm gegenwärtig sen / vermöge der Heiligen Schrifft / welche saget: Bin nicht: Ichs / der es alles erfüllet? Item/Das Wort ist dir nahe/als nemlich / in deinem Munde und Hergen. Item/Wirwollen zu euch kommen / und Wohnung in euch machen. Item / Ich will alle Lage biß an der Welt Ende ben euch bleiben. Item/Das Reich GOttes ist inwendig in euch.

18. Also soll er gewiß wissen und glauben / daß er mit seiner Seelen feste vor dem Angesichte JEsu Christi / vor der heiligen Gottheitstehe / und daß sich seine Seele habe rücklings von Gottes Angesichte gewandt / und daß er jeto diese Stunde wolle seiner Seelen Augen und Begiere de gegen Gott wenden / und mit dem armen verlohrnen / und wiederkommenben Sohne/zum Vatter kommen. Er soll mit untergeschlagenen Augen seiner Seelen und Ges muthes / in Furcht und höchster Demuth/vor Gott ansachen seine Sünde und Unwürdigkeit zu beichten/wie folget:

# Eine kurße Form der Beichte vor Gottes Augen.

Diese Beichte mag ihm ein jeder nach seis nem Anliegen formiren und vermehren/wie ihn der heilige Geist wird lehren / Ich will nur eine kurße Anleitung geben.

Groffer/ unerforschlicher/ heiliger GOtt / hErr aller Wefen / der du dich in Chrifto JEfu / aus groffer Liebe gegen uns / mit beinem heiligen Befen / in unserer Menscheit haft offenbahret. 3d armer / une wurdiger / fundiger Menfch / tomme fur bein geoffens bahrtes Ungefichte / in der Menschheit JEfu Chrifti / wies wohliche nicht werth bin / daß ich meine Augen zu dir auf. hebe/ und flehe fur dir / und betenne bir / daß ich an beis ner groffen Liebe und Genade / die du uns geschencket haft/ bin treuloß und bruchig worten. Ich habe den Bund / welchen bu aus lauter Genaden / burch die Lauffe mit mir gemachthaft / in welchem bu mich jum Rind und Erben bes ewigen Lebens haft angenommen / verlaffen; und bas be meine Begierde in die Citelfeit diefer Belt eingeführet / und meine Seele damit besudelt / und gang viehisch und irrbifch gemacht / baß fich auch meine Geele fur Guns ben:Schlamm nicht fennet / und gant fur ein frembes Rind por deinem Ungefichte achtet / bas nicht werth ift / daß es beiner Genade begehren foll. Ich liege im Schlaft ber Gunden und Eitelfeit meines verderbten Rleifches/ bif an ben Gaumen meiner Geelen / und habe nur noch ein flein Sinctlein bes lebendigen Uthems in mir/ welches beiner Genaden begehret ; 3ch bin mir in der Eitelfeit alfo todt worden/ daß ich auch in diefer Eitelfeit meine Ungen nicht zu dir aufheben darff.

D Sott in Christo JEsu/ der du um der armen Sunder willen bist Mensch worden/ daß du ihnen helffen wilst; Dir klage ichs/ zu dir habe ich noch einen Funcken der Zuflucht in meiner Seele/ ich habe dein erworbenes Erbe/ das du durch deinen bittern Lod und armen Menschen

ng and by Google

fchen erworben haft / nichte geachtet / und mich ber Erbs Schafft der Citelfeit in Deines Battere Born / sim Fluche ber Erben theilhafftig gemacht / und bin in Gunden aes fangen / und in beinem Reiche halb erftorben. ach lieae in Ohnmacht beiner Rrafft/ und ber grimmige Lod wars tet meiner / der Teuffel hat mich vergifftet/ daß ich meinen Henland nicht kenne. Ich bin ein wilder Zweig an deinem Baum worden / und habe mein Erbe an dir/ mit des Teuf. Was foll ich vor dir fagen/ ber ich fels Gauen verzehret. beiner Genaden nicht werth bin; Ich liege im Schlaffe bes Lobes/ber hat mich gefangen/ und bin mit brenen ftars den Retten bart angebunden. D du Durchbrecher des Todes / fomm mir doch ju Sulffe / ich fan und vermag nichts / ich bin mir todt worden / und habe feine Krafft por dir/ und darff auch meine Augen vor groffer Schande por die nicht aufheben / bann ich bin der besudelte Caus birte / und habe mein Erbe mit der falfchen bublerifchen Dure ber Citelfeit / in Fleisches Luft verthan / ich habe mich in eigener Luft gefucht/ und nicht Dich. Run bin ich meiner Gelbheit jum Thoren geworden / und bin nactet und bloß / meine Schande ftehet mir unter Augen / ich fan fie nicht verbergen / bein Gerichte martet meiner / mas foll ich vor dir fagen / ber du aller Belt Richter bift? Ich habe nichts mehr / bas ich Dir fürtragen fan / hie ftes he ich por dir nactet und blog, und falle vor deinem Unges fichte gu Boden / und flage Dir mein Elend / und flehe gu beiner groffen Barmhertigfeit : Wiewohl iche nicht werth bin / fo nimm mich doch nur in deinen Tod / und laf mich boch nur in deinem Lode / meines Todes fterben; Schlage boch Du mich in meiner angenommenen Ichheit au Boden/ und todte durch deinen Tod meine Ichheit / auf baffich nicht mehr mir felber lebe / weil ich in mir felber nur Sunden wurcke; fo fchlage bu doch das bofe Thier / poll falfcher Lift und eigener Begierde zu Boden / und ers lofe boch die arme Seele von ihren fchweren Banden.

D barmherkiger GOtt / beine Liebe und Langmuth ifts / baß ich nicht allbereit in der Hölle liege: Ich ergebe mich mit meinem gangen Willen / Sinnen und Gemuthe in beine Benade / und flehe zu beiner Barmherkigfeit.

3¢

Ich ruffe dir durch beinen Tod/ aus dem kleinen Füncklein meines lebens / mit dem Tode und der Höllen umfangen/welche ihren Nachen gegen mir aufsperren / und wollen mid gar im Tode verschlingen; der du zugesaget hast/ Du wilst das glimmende Tocht nicht auslöschen. Nun habe ich keine andere Strasse zu dir / als dein Lepden und Stersben / weil du unsern Tod durch deine Menschheit hast zum Leben gemacht / und die Ketten des Todes zersprenget / so ersencte ich meiner Seelen Begierde in deinen Tod / in die aufgebrochene Pforten deines Todes.

D groffer Brunnquell der Liebe GOttes / lag mich doch meiner Eitelfeit und Gunde/ in dem Lode meines Erlofers

JEfu Chrifti fterben !

D du Athem ber groffen Liebe Gottes / erquicke boch meinen schwachen Athem in mir / bag er anfabe nach dir gu hungern und zu durften ! DIEfu / du fuffe Rrafft/ gib boch meiner Seele aus beinem Genaben Brunnlein ber nes fuffen Baffers des ewigen Lebens zu trincken / daß fie vom Tode aufwache / und nach dir durfte. Uch wie gar matt ift fie boch an beiner Rrafft! Dbarmhertiger GOtt/ befehre doch du mich/ ich fan nicht! D bu Ritter des Tods tes / hilff du mir doch ringen / wie halt mich der Feind an feinen bren Retten / und will meiner Seelen Begierbe nicht laffen für dich fommen / fomm boch bu / und nimm meiner Geelen Begierde in bich/ fen doch du mein Bug gum Batter/ und erlofe mich von des Teuffels Banden! Giebe nicht an meine Ungeftalt / daß ich vor dir nactet ftehe/ und habe bein Rleid verlohren / befleide doch bu nur meinen Athem / ber noch in mir lebet / und deiner Genade begeh: ret/ und lag mich noch eine feben dein Senl.

Dallertieffeste Liebe / nimm boch meiner Seelen Besgierde in dich / führe sie boch aus des Todes Banden/ burch beinen Tod / in beiner Auferstehung in dir aus! Erquicke mich boch in beiner Rrast / auf daß meine Besgierde und Willen ansahe neu zu grünen! Uch du Ubers winder des Todes / und Zornes Gottes / überwinde doch du in meiner Ichseit / zerbrich ihren Willen / und zerknirssiche meine Seele/ daß sie sich für dir fürchte / und stäts für dir zu Boden falle / und sich ihres eigenen Willens vor deis

nem

nem Gerichte schame / daß fie als bein Wercheug dir ges horfam fen; Beuge du fie in Todes Banben/ nimm ihr die

Gewalt/ auf daß fie ohne dich nichts wolle!

DEDtt Beiliger Geift / in Chrifto meinem Bepland! lehre mich boch was ich thun foll / bak ich mich moge zu dir menden : mende doch meinen Willen in mir zu dir / zeuch boch dumich in Chrifto jum Batter/ und hilff mir/ auf daß ich jest von nun an / von der Gunden und Gitelfeit ausaes be/ und nimmermehr wieder darein eingehe : Erwecke du Die rechte Reu über die begangene Gunde in mir : halt mich boch in beinem Bande/ und lag mich nicht von dir log/ daß mich ber Teuffel nicht suche in meinem bofen Rleisch und Blut/ und wieder in den Tod des Todes führe: Erleuchte boch meinen Beift / baf ich die Gottliche Bahn febe / und flate gebe: Nimm boch du von mir / was mich flate wene bet von dir/ gib bod du mir/ was mich flats wendet zu dir/ nimm mich mir / und gib mich gant eigen dir : Lag mich) boch nichts ohne bich anfahen / wollen/ bencken noch thun. Uch wie lange / DErr! bin ichs doch nicht werth / basich von dir begehre : Laf boch meiner Geelen Begierbe nur in den Thoren deiner Borhofe wohnen / mache fie nur zu deis ner Diener Knecht/errette fie doch nur aus der graufamen Grufft/ da fein Troft noch Erquickung innen ift.

DEDtt in Christo JEsu / ich bin mir blind/ und fenne mich nicht vor Eitelkeit/du bist mir in meiner Blindheit vers borgen / ber du doch nahe ben mir bist: Aber dein Grimm hat mich finster gemacht/welchen meine Begierde erwecket hat: Nimm doch nur den Athem meiner Seelen: Begierde zu dir/ pruse ihn Herr/ und zerschelle ihn/ daß meine Sees le möge einen Strahl deiner suffen Genaden erreichen!

Nor dir liege ich als ein Todter/ dessen Leben auf seinem Gaumen schwebet / als ein fleines Füncklein/ zünde du es doch an Derr / und richte meiner Seelen Athem vor die auf! Herrich warte auf deine Zusage/der du gesagt hast: So wahr ich lebe / ich habe nicht Lust am Tode des Sunders/ sondern daß er sich bekehre und lebe/ ich ersence mich in den Tod meines Erlösers Jesu Christi / und harre deis ner/ dein Wort ist Warheit und Leben / Amen.

20. Auf folche ober bergleichen Art/ wie fich ein jeber in febe

Districtory Google

feinem Gewissen findet/ in was Gunden er seine Seelr eine geführet hat/mag er beichten/wiewohl/so der Vorsatzrecht ernst ist/teine Formula nothig zu machen ist/dann der Geist SOttes/ welcher balbe im Willen des Gemuths ist/ wird sie ihme im Gewissen wohl selber machen/dann er ists/ ber in einer rechten ernsten Begierde selber die Busse wurdt/ und die Seele durch Christi Lod vor SOtt vertritt.

21. Dem lieben Leser / welcher in einem Christlichen Borsatzist / will ich aber nicht bergen / wie es gemeinlich in solchem harten Borsatzpflegetzuzugehen / zwar einem anderst als dem andern / nachdem der Borsatzernst und großist: Dann der Seist SOttes ist ungebunden / und pfleget mancherlen Process zu halten / wie er einen jeden kennet. Jedoch / der im Kriege gewesen ist / der kanvom Streite reden obs einem also gienge/zur Nachricht.

22. Es fommt / baf ein folch Bert mit ftrengem Bor fate alfo fur GOtt fommt / und in die Buffe eingehet: Es gehet ihm aber wie dem Cananaischen Weiblein / als wolte Gott nicht horen / fein Derte bleibet ohne Eroft/ es tretten ihm noch wohl feine Gunden und Unmurbigfeit unter Augen / als fen ere nicht werth / fein Gemuthe ift/ als mare es flumm / die Seele achget in ber Tieffe / bas Dert empfähet nichts/ fan auch wohl feine Beichte vor Bott nicht ausschütten / gleich als ware ihme fein hert und Seele verschloffen / die Seele wolte gerne / aber daß Rleisch halt fie gefangen; ber Teuffel becket feste zu / und modelt ibm den Beg ber Gitelfeit wieder fur / und figelt ihn mit Kleisches Luft / und faget im Gemuthe: Darre noch / thue erft bas und bas / sammle bir zuvorhin Geld/ daß du der Welt nicht darffest / alsbann tritt in ein frome mes leben/ in die Bufe/ ce ift Zeit genug.

23. O wie viel hundert verderben in solchem Anfange, so sie wieder in die Eitelkeit eingehen; und gehet ihnen/als einem jungen Pfropflein / das von Winden abgebrochen

mird/oder bon der Site verdorret.

24. Hore/ liebe Secle/ wilft du ein Nitter des Todes und der Hollen in deinem Beylande Christo werden / und wilft / daß dein junges Pfropflein ein Baum im Neiche Christi werde und wachse / so must du im ersten ernsten

Vorsatz bleiben stehen / co kostet bein erstes Vätterliches Erbe / barzu bein Leib und Seele; entweder ein Engel in SOtt / oder ein Teuffel in der Solle: Wilst du gekrönet werden / so must du streiten / du must in Christo siegen / und nicht vor dem Teuffel unten liegen: Dein Vorsatz soll bleiben stehen / du must zeitliche Ehre und Gut diesem

nicht vorziehen.

25. Wenn des Rleisches Geift faget: Sarre noch/esift ieto nicht angenehme; Go muß die Geele fagen : Es ift jett meine Zeit und Stunde / baf ich wieder in mein Batters land eingehe / baraus mich mein Batter Abam bat ausgeführet/es foll mich feine Creatur halten/ und folteft du irrs bischer Leib darum ju drummern werden und verschmache ten/fo will ich anjego in ben Rofen Garten meines Erlofers MEju Chrifti/ durch fein Lenden und Tod gu ihme/ mit meis nem Willen und ganger Begierde eingehen / und bich / du irrbischer Leib/ ber bu mir meine Werlen haft verschlungen/ welche Gott meinem Batter Adam im Paradeif gab / in Christi Tode dampffen / und den Willen deiner Wolluft in der Eitelfeit brechen, und dich/ als einen bofen Sund/ an die Kette meines ernsten Borfakes / anbinden / und soltest du gleich aller Menschen Narr barum fenn/ fo folft bu boch meiner Geelen ernftem Borfate gehorfamen ; Bon biefer Rette foll dich Niemand auflosen / als der zeitliche Tod. Darzu belffe mir GOtt und feine Rrafft! Umen.

# Eine kurße Andeutung/

Wie die arme Seele tvieder für GOtt tretsten soll / und wie sie um das edle Ritter-Rränklein streiten solle / was für Waffen sie anziehen soll / so sie will wider GOttes Zorn / auch wider Leuffel / Welt und Sünden / mit Fleisch und Blut / wider Sternen und

Elementen / und wider alle Feinde in Etreit ziehen.

26. Sebe Seele / zu diesem gehöret Ernst / es muß nicht nur eine Erzehlung solcher Worte senn / der ernste vorgesetzte Wille muß das treiben / oder wird nicht

erlanget werden. Dann / will die Seele Chrifti Ritter: frantlein von der edlen Sophia erlangen / fo muß fie in groffer Liebes : Begierde mit ihr darum buhlen ; fie muß fie ben ihrem allerheiligften Namen darum bitten/ und in gar groffer guchtiger Demuth für fie tretten/nicht als ein brunffiger Stier / ober geile Venus: Alfo lange fie folche find/ follen fie foldhes nicht begehren/ fie erlangens nicht; und ob was erlangt wurde in diefer Zeit / fo ift es ben folchen

boch nur ein Glaft darvon.

27. Aber ein guchtiges Gemuth mags wohl erlangen/ daß die Geele in ihrer edlen Bildnuß / welche in Adam starb / lebendig gemacht werde / verstehet in der himmlis schen Leibligkeit/ nach dem inwendigen Grunde / und daß fie das Kranklein auffete/ welches/ ob es geschicht/ doch ber Seelen wieder abgenommen / und als eine Krone bens geleget wird. Gleichwie man einen Ronig fronet / und hernach feine Krone verwahret: Allso geschicht auch der Ceelen/ weil fie noch mit dem Gunden Saufe umgeben ift/ damit/ ob fie wieder fiele/ nicht ihre Krone besudelt murde. Diemit den Kindern / fo diefes miffen und erfahren haben/ verständig genug geredet / fein Gottlofer ift dieses ferner zu wissen wurdig.

#### PROCESS.

28. Segu gehoret ein nuchtern Gemuthe/ welches in ernstem Borfatze/ und in hochfter Dennith / mit Reue seiner Sunden/ für GOtt also trette/ da ein Vorsatz innen ift / daß der Mensch nicht mehr will in die alte Tufstapffen der Eitelfeit eintretten / und folte ihn die gange Welt darum für narrifd, halten/er aud Chr und Gut dars um verlieren/ dazu das zeitliche Leben/ so wolte er dannoch darinnen verharren.

29. Ein folch Gelubde muß er der edlen Sophiæ in feinem Vorsats und Gemuthethun / will er ihre Che und Liebe erlangen. Denn Chriffus fagte auch alfo : Wer nicht verlaffet Deib/ Rinder/Bruber/ Schweftern/ Gelb/ Gut/ und alles was er hat/ ja auch fein irrdifch Leben/ und folget mir nach/ der ist meiner nicht werth. Goldes verftebet

stehet Christus auf das Seelische Gemuthe/ das/ob etwas ware / welches das Gemuthe hierinnen wolte aufhalten/ wie schon und herrlich das in dieser Weltzu senn auch schien ne/ soll es doch das Gemuthe nichts achten/und lieber wold len entbehren/ als die Liebe der edlen Jungfrauen Sophiæ im Gewächse der Blume Christi / in seiner zarten Menschheit in uns / nach himmlischer Leiblichseit. Denn das ist die Blume zu Saron, die Nose im Thal / davon Salomon spielet / und seinen lieben Buhlen / seine züchtige Jungfrau nennet / welche er also liebete / so wohl alle Heiligen vor und nach ihme je geliebe: haben / welcher sie hat erlanget / der hat sie seine Perle geheissen.

Wie nun um diese zu bitten sen/ folget hienach eine furte Unleitung; das Werck aber wird dem Deiligen Geifte befohlen / in jedem Hergen / da fie gesucht wird / derselbe

formetihme felber das Gebeth.

Gebeth.

30. 7 Ch armer unwurdiger Mensch / fomme abermahl fur bich / D groffer beiliger GOtt / und bebe jest meine Augenzu dir auf / ob iche mohl nicht werth bin / fo hat mich aber deine groffe Barmherkigfeit/ als beine treue Busane in beinem Worte/ fuhne gemacht/ bag ich jest bie Augen meiner Seelen Begierde ju bir aufhebe : dann meine Seele hat jest das Wort deiner Verheiffung in fich gefaffet / und mit diesem kommt fie zu dir; und ob fie noch ein fremdes Kind vor dir ift / welches dir ungehorsam war / nun aber begehret gehorfam zu fenn / fo windet fich > aber meine Geele jest mit ihrer Begierde in das Wort ein/ bas Mensch worden ift / bas Fleisch und Blut worden ift/ bas in meiner Menschheit die Gunde und den Tod gers brochen hat/ bas in der Geelen den Born Gottes in Liebe verwandelt hat/ das dem Tode feine Macht/ und der Sole len ihren Sieg in Seel und Leib genommen hat / welches meiner Seelen eine offene Pforten ju deinem flaren Uns/ geficht beiner Rrafft gemacht hat. In diefes allerheiligfte Wort habe ich / Dgroffer allerheiligster GOtt / meiner Seelen hunger und Begierde eingeführet / und fomme jest fur bich / und ruffe in meinem hunger durch bein Wort/

Bort/ bas Rleifd und Blut worden ift/ in bich/ bu leben Diae Quelle : Diemeil bein Wort ift das Leben in unferm Rleifch worden / fo faffe ichs in meiner Geelen Begierde/ als mein eigen leben / und dringe mit meiner Geelen Bes gierde durch dein Wort im Fleische Christi (durch seine beilige Empfangnuß in Maria der Jungfrauen / und burch seine aante Menschwerdung/burch feine beilige Ges bubrt / burch feine Tauffe am Jordan / burch feine Berfus dung in der Buften / da er in der Menschheit des Teuf. fels und diefer Welt Reich übermandt / burch alle feine frafftige Bunder : Bercke / die er auf Erdenthat / burch feinen Epott und Verachtung/ burch fein unschuldig Lenben und Sterben; burch fein Blut vergieffen / ba GOttes Rorn in ber Geel und Rleisch erfauffet ward; burch feine Rube im Grabe / ba er unfern Batter Abam aus feinem Schlaff aufwectte / ba er war des himmelreichseinger Schlaffen; durch feine Liebe/ die durch den Born brana/und in der Geelen die Solle gerftorete; und durch feine Aufers ftebung von den Todten/ burch feine Simmelfahrt/ burch bie Sendung des heiligen Geiftes in unfere Geel und Geift/ und durch alle feine Borte und Berheiffung/ daß bu Gott Vatter wilft den beiligen Geift geben / benen bie dich in dem Namen / und durch das Wort das Mensch ward/bitten werden) in bich.

Deben meines Fleisches und ber Seelen in Christo meinem Bruder! zu dir flehe ich in meiner Seelen Junger/ und bitte dich aus allen meinen Kräfften/ wiewohl sie schwach sind / gib mir doch / was du mir in meinem Henstande Tesu Christo geschencket und versprochen hast / als sein Fleisch zur Speise/ und sein Blut zum Tranck/ meiner armen hungrigen Seelen zur Labung / auf daß sie in dein mem Wort/ das Mensch ward/ möge kräfftig werden/ und sich erquicken/ dadurch sie recht lüsternd und hungerig nach

dir werde.

O tieffe Liebe in dem allersüssesten Namen JEsu! ergib dich doch in meiner Seelen Begierde ein: hast du dich doch darum in der Menschheit beweget / und nach deiner groß sen Süsigkeit offenbahret / und ruffest uns zu dir/ die wir nach dir hungerig und durstig sind/ und hast uns zugesaget/
B 2

bu wollest und erquicken: Best fverre ich meiner Geelen Gaumen gegen bir / D'allerfuffefte Barbeit/ auf/ und ob ich unwirdig bin / von beiner Beiligfeit folches zu begehe ren/ fo fomme ich aber burch bein bitter Lepden und Lod zu Dir / ba bu meine Unreinigfeit haft mit beinem Blute bes fprenget/ und in deiner Menschheit geheiliget/ und mir ein offene Mforte durch deinen Tod zu deiner fuffen Liebe in deis nem Blute gemacht; durch beine heilige funff Bunden/bars aus du dein Blut vergoffen / führe ich meiner Seelen Be, gierde in deine Liebe ein. DIEfu Chrifte / GOttes und Menschen Sohn! nimm doch bein erworbenes Erbe/ bas dir dein Vatter hat geschencket / in dich! Ich ruffe in mir durch dein beiliges Blut und Tod in dich / thue dich in mir auf/ bag bich meiner Geelen Geift in fich erreiche: Greiffe bu mit beinem Durft nach meinem Durft in mir/ fubre beis nen Durft/ ben du am beiligen Creute nach und Menfchen batteft / in meinen Durft / und trancke mich mit beinem Blute in meinem Durft/ auf baf mein Tob in mir/ ber mich gefangen balt / in beinem Blute der Liebe erfauffe / und mein verblichenes Bilbe (bas in meinem Batter Abam in ber Gunden bes himmelreiche verblich) in beinem frafftig gen Blute lebendig werde / und zeuch es meiner Geelen wieder an/ als einen neuen Leib/ der im himmel wohnet/ darinnen beine heilige Krafft und Wort/ das Mensch mar/ inne wohnet / welches ber Tempel beines heiligen Geiftes ift/ ber in une wohnet: Die du une zugefaget haft: Wir wollen zu euch kommen/ und Wohnung in euch machen.

Ogroffe Liebe TEfu Christi! Ich kan nichts mehr/ als ich ersence meine Begierbe in dich/dein Wort/das Mensch ward/ist die Warheit: Weil du mich hast heissen kommen/ so kommeich jego / mir geschehe nach beinem Worte und

Willen. Umen.

### Warnung an den Lefer.

31. Dolmennende will ich dir / lieber Lefer / nicht bers gen / was mir hieben ernstlich gezeiget ift: Ift dir noch in ber Eitelfeit des Fleisches wohl / und bist nicht in ernstem Borsate / auf dem Wege zur neuen Wieders

Anleitung/

Schhua Wie die Seele soll ihrem Buhlen / wann derfelbe im Centro/ in der verschloffenen Rams mer ber Geelen/ anflovffet/ begeanen.

32. QJebe Ceele/ es muß Ernft fenn/ohne Nachlag. Die Liebe eines Ruffes / der edlen Sophiæ in dem heilie gen Namen JEGII/ erlangeft du wohl/ dann fie fiehet oh: ne das vor der Ceelen Thur / und flopffet an/ und warnet den Sunder des gottlofen Weges: Co er nun einmahl alfo ihrer Liebe begehret / fo ift fie ihm zu willen und fuffet ihn mit den Etrablen ihrer fuffen liebe / davon das bert Freude empfahet; aber in bas Che Bette leget fie fich nicht balde gur Geelen/ das ift/ fie wecket nicht balde das verblis chene himmels Bilde / welches im Paradeif verblich / in fich auf/ es ift Gefahr ben dem Menfchen/ dann fiel Abam und lucifer / so mags noch wohl geschehen / dieweil der Menfch noch alfo ftarcf in der Citelfeit angebunden ftehet.

33. Es muß ein treues Band beiner Bufage fenn/ foll fie bich fronen / bu muft von ehe versuchet werden/ fie nimmt ihre Liebe Etrablen wieder von dir/ und fiehet/ ob du wilft Treue halten/ fie laffet bich auch wohl fieben/ und antwor: tet dir nichts/ nicht mit einem Blicke ihrer Liebe : Dann foll fie bich fronen/ fo must bu von ehe gerichtet werden/daß du bas fauere Bier / welches du dir haft eingeschencket in del nen Greueln/ fchmackeft : Du muft von ehe fur die Pforten ber Sollen / und beinen Gieg / um und in ihrer liebe in der . Rrafft / damit fic dich anblickete / wider des Teuffels Uns blick beweisen.

34. Chriffus ward in der Duffen verfuchet/wilft bu ihn angiehen / fo must du durch feinen ganten Process, bon feis ner Menschwerdung an / biß zu seiner himmelfahrt ges B 3 hen:

hen: Db du wohl nicht kanst noch darssest das thun/was er gethan hat / so must du doch gantlich in seinen Process einz gehen/und der Seelen Sitelkeit in seinem Process imerdar absterben: Dann Jungfrau Sophia vermählet sich anderst nicht mit der Seelen/als nur in dieser Sigenschafft/welche in der Seelen durch ChristiZod ausgrünet/als ein neu Sez wächse das im Himmel stehet: Der irrdische Leib ergreisset sie diese Zeit nicht/dann er nuß von ehe der Sitelkeit absterz ben; aber das Himmels: Bilde/welches in Adam verblich/als der wahre Weibes: Saame / darinnen SOtt Mensch ward/und seinen lebendigen Saamen himmlischer Wesenz heit darein sührete/ der ergreisset das edle Perlein/auf Art wie in Marien im Ziel dieses Bundes geschahe.

35. Darum siehe zu was du thust / sagest du zu/so halt/ sie wird dich lieber kronen als du es begehrest: aber du must sehen / wann der Versicher mit der Welt Wollust / Schone und Herrlichkeit zu dir tritt / so muß es das Gemüthe verwerssen / und sagen: Ich soll Anecht im Weinberge Christisenn/ und nicht Herr; dessen alles / was ich habe / bin ich nur ein Diener Sottes / und solle darmit thun/ wie mich sein Wort lehret / mein Herse soll zum Albern im

Staub/ und ftete bemuthia fenn.

36. Du senest in was Stande du wollest / so muß Des muth an der Spike stehen / sonsten erlangest du nicht ihre Ehe / wiewohl wahre Demuth crst in ihrer Ehe gebohren wird / aber dein frener Wille der Seelen muß als ein Nitster stehen: dann so der Teussel nicht mag mit der Sitelseit der Seelen obsiegen / daß sie ihme nicht will anbeissen / so kommt er mit der Unwurdigkeit/mit dem Sünden Regisser/

allda gilt es Rampffens.

37. Allhie muß Christi Verdienst an die Spike gestellet werden/ anderst kan die Treatur nicht vor dem Teuffel sies gen/ dann es gehet allhie mit manchem schrecklich zu/ daß auch die aussere Vernunfft mennet/ dieser Mensch sen sinns toß und vom Teuffel besessen: Also grausam wehret sich der Teuffel in manchem/ zumahl/ so er hat ein groß Raubs Schloß in ihme gehabt/ wann er soll weichen/ und sein Raubs Schloß verlassen. Allhie gilt es Kampsens/ da Dimmel und Hölle mit einander streiten,

38. Go

38. So nun die Seele allhie beständig bleibet/ und dem Teussel in allen seinen Angrissen obsieget / und alles Zeitliche nichts achtet / um der Liebe ihrer eblen Sophiæ willen/ so wird ihr das theure Ritter Kranklein zu einem Siegs Zeichen ausgesetzt. Allhie tritt die Jungsrau/ welche sich aus dem theuren Namen JESU, mit Christo dem Schlam gen Tretter/ als dem Gesaldten Gottes offenbahret / zur Seele/ und kusset sie mit ihrer susselten Liebe in der Essenz ganz innerlich / und druckt ihr ihre Liebe zum Siegs Zeischen in ihre Begierde ein / und allhie stehet Adam nach sein nem himmlischen Theil vom Tode auf in Christo. Davon ich nicht schreiben kan/es ist fein Feder in dieser Welt dazu/ dann es ist die Hochzeit des Lammes / da das edle Perlein gesact wird/ zwar mit grossem Triumph/ doch ist es erstlich

tlein als ein Cenfftorn/ wie Christus faget.

39. Wann nun diese Dochgeit fürüber ift / foll die Geele nun gufeben / mas fie ihrer Jungfrauen gelobet hat / baß das Perlen Baumlein machfe und zunehme: Dann allda wird alsbalde ber Teuffel mit feinem Sturm Better/ mit gottlosen Menschen fommen / welche es verachten / ver: spotten/ und fur eine Unfinnigfeit ausschrepen: Allda muß ber Mensch in Chriffi Procef unter fein Creut tretten; allhie gilt es nun erft mit der That beweifens/ daß wir uns laffen Chriften nennen/ da muß er fich laffen fur einen Rar: ren und gottlofen Menschen ausruffen/ ja feine allerbeften Freunde/welche ihme zuvorhin in des Fleisches: Luft haben geliebkofet/ werden jest feine Reinde/und ob fie gleich nicht wissen warum / boch haffen fie ibn. Alfo gar deckt Chris ftus feine Braut unterm Creute gu / baf fie in biefer Belt nicht erkannt werde / auch thut folches der Teuffel / baß diese Rinder / der Welt verborgen bleiben / aufdaßihme nicht etwan viel folcher Zweige in feinem vermennten Garten machfen. Colches fete ich bem Lefer Chriftliches Gemüthes zur Nachrichtung / ob es ibn auch also traffe / was ibm zu thun sene.

Ein gar ernstes Gebet in der Anfechtung/ wider GOttes Zorn im Gewissen / auch wider Bleifch und Blut / wann der Verfucher jur Geelen tritt / und mit ibr ringet.

40. 5 Allertieffefte Liebe Gottes in Chrifto Jefu! vers laf mich nicht in diefer Noth/ ich bin ja der Gun. ben schuldig / welche mir jett im Gemiffen auffteigen/vers laffest du mich/ fo mußich verfincken; Du haft mir ja in beis nem Wort zugefaget: Ob eine Mutter ihres Rindes vergaffe/welches doch schmerplich zugienge/noch wilft du meis ner nicht vergeffen/ in beine Sande haft du mich gezeichnet/ in beine mit den icharffen Rageln durchgrabene Sande/ und in deine hole Ceite / baraus Blut und Baffer rann / haft du mich eingezeichnet. Ich armer Mensch in beinem Born ergriffen / fan noch vermag jeho vor dir nichts / ich erfencte mich nur in beine Bunden und Tod ein.

D groffe Barmhertigfeit GOttes/ erlofe mich boch von bes Teuffels Banden! 3ch habe sonst keine Zuflucht in nichts/ als nur in deine heilige Wunden und Tod. In dich erfincte ich in Angst meines Gewissens/ mache es du mit mir / wie du wilft. In dir will ich jest leben oder ferben/ wie du wilft / laf mich nur in deinem Tode fterben und veraeben/bearabe mich nur in deinem Tod/daß mich der Sollen Ungft nicht rühre. Was foll ich mich vor dir schuldigen/der du mein Berge und Rieren prufeft / und mir meine Gunde unter Augen stellest? Ich bin ihr ja schuldig / und ergebe mich in dein Gerichte / führe doch du dein Gerichte / durch den Tod meines Erlofers JEfu Chrifti/ über mich aus.

Ich flehe zu dir/ Drechter Richter/ durch die Ungft meis nes Erlofers JEsu Christi / der am Delberge an meiner Statt blutigen Schweißschwißete / ba er sich von Vilato für mich geiffelen / und eine Dorne: Krone zum Svotte auf fein haupt drucken ließ/ daß fein Blut von ihm floß.

D gerechter Gott / bu haft ihn ja an meine Statte geffellt/ war er boch unschuldig/ und ich bin der Gelbschuldis ge/ dafür er gelitten bat/ warum foll ich dann in in deinem Grimm verzagen? Tilge doch du deinen Born in mir/durch

feis

feine Angst/Leyden und Tod; Ich ergebe mich gant in seine Angst / Leyden und Tod esn / in seiner Angst und Leyden will ich dir stille halten/ mache es mit mir wie du wilst/ nur laß mich nicht von seiner Angst abweichen: Hast du doch seine Angst mir geschenckt/und deinen Grimm in ihme ersaufstet/ und ob ich nun solches nicht habe angenomen/ sondern bin von ihme abgewichen / und treuloß worden/ so hast du mir doch dieses theure Pfand in mein Fleisch und Seel ges geben/ in deme er hat mein Fleisch und Seel an sein himms lischen Blute in meinem Fleisch und Seele in ihme verschrenet. So nimm mich doch nun in seiner Verschnung an/ und stelle seine Angst / Leyden und Tod in deinen Grimm/ der in mir entbrannt ist / und zerbrich dein Gerichte in mir in dem Blute seiner Liebe.

D groffe Liebe/ im Blute und Tobe JESU Christi! zer, brich doch dem Teuffel sein gemacht Raub, Schloß in mir/ daß er in mir aufgebauet hat / da er mir in dem Wege dei, ner Genaden widerstehet; treib ihn von mir auß / daß er mich nicht sichte: Dann vor dir mag kein Lebendiger beste.

hen/ fo bu deine hand von mir abzeuchft.

D fomm boch / du Durchbrecher des Borns Gottes! gerbrich ibm feine Gewalt; hilff doch meiner armen Gee: len wider ihn streiten und siegen! führe mich doch in deis nen Sieg ein / und erhalte mich in bir: Berbrich ihme boch ben Gif in meiner entgundeten Gitelfeit in Geel und Rleifch : Tobte boch du die Begierde in meiner Eitelkeit im Bleifch und Blut / welche mir ber Teuffel mit feiner falfchen Begierde jest hat mit hollischer Angft und Ber: zweifflung angegundet: Losche boch du fie mit deinem Baf fer des ewigen Lebens / und führe meine Ungft burch dei In dich erfincke ich gant und gar / und nen Tod aus. wann mir aleich Leib und Geele folten zu diefer Stunde verschmachten / und in deinem Grimm vergeben / fo will ich boch von bir nicht ablaffen : Ob gleich mein hert fpricht lauter Dein / fo foll meiner Geelen Begierde doch beine Wahrheit feste halten / die foll mir fein Teuffel noch Tod nehmen : Dann das Blut JEsu Christi / des Cohnes Gottes/ macht uns rein von allen unfern Gunden. Das 25 5 fasse

fasse ich mir ein/und mache nun gleich Gottes zorn mit meis ner Sunden was er will / und rausche gleich der Teuffel in seinem gemachten Raub Schloß über meiner Seelen her/ wie er wolle: Aus beinen Wunden soll mich kein Teuffel / Tod/noch Hölle reissen. Du stinckender Teuffel must doch an mir zu schanden werden / und dein Raub Schloß vers lassen/dann ich will es in die Liebe JEsu Christi versencken/ so magst du alsdann darinnen wohnen/wo du kanst Amer.

### Unterfveifung in der Berfuchung.

41 Munftiger Lefer / es ift fein Chert; mer es nicht D versuchet hat/ und halt es fur Scherts/ der ift noch ungerichtet / und ob es gesparet murde / bif an fein lettes Ende / welches doch gefährlich ift / so muß er doch durch tiefes Gerichte. D wohl deme / welcher in fruber Beit / in feinen jungen Jahren/ehe der Teuffel fein Raub Schloff feste bauct/ burchgehet; diefer fan hernach einen Urbeiter in Chrifti Beinberge geben, und feinen Caamen in Chrifti Gartlein faen/er wird die Fruchte mobl einernden zu feiner Beit. Diefes Gerichte mahret über manden viel Zeit und Jahre/fo er fich nicht mit Ernft in Chriftiharnisch einaiebt/ mann ibn erft foll das Gerichte der Unfechtung gur Buffe vermahnen: Welcher aber felber aus feinem ernften Bors fate fommt/und gedencket von dem gottlofen Wege auszus geben/ beme wird es nicht fo schwer/und währet auch nicht lange / ob er wohl muß den ritterlichen Sieg wider den Teuffel bestehen/ fo wird ihme boch machtig bengestanden/ und gelanget ihme zum allerbesten / baß / wann hernach bie Morgenrothe in der Geelen angehet/ er ein groß lob GOttes baraus machet/ bag ber Treiber übermunden ift.

Eine furtse Formula des Gebeths / tvann die edle Sophia mit ihrer Liebe die Seele füsset/ und ihr die Liebe anbeut.

42. Allerholdfeligste und tieffeste Liebe Gottes in Christo JEsu! schence mir doch dein Perlein/ brucke es doch in meine Seele ein/ nimm doch meine Seele in beinen Urm.

D bu

D du allersüsseste liebe / ich bin wohl unrein für dir / zerbrich doch meine Unreinigkeit durch deinen Tod / führe doch meiner Seelen Hunger und Durst/durch deinen Tod/ in deiner Auferstehung / in deinem Triumph aus; schlage meine Ichheit in deinem Tode zu Boden / nimm sie gefans gen / und führe nur meinen Hunger in deinem Hunger aus.

Dhochste Liebe! Bift bu boch in mir erschienen / bleibe boch in mir / und fasse mich in dich / halt mich doch in dir / baß ich nicht von dir weichen fan / ersülle doch meinen Hunger mit deiner Liebe / speise doch meine Scele mit deinem himmlischen Wesen/und trancke sie mit deinem Blute/trancke sie doch aus deinem Brunnlein.

O grosse liebe! wecke doch mein verblichenes Bilbe/ welches in meinem Vatter Abam am himmelreich verblich/ durch das Wort/ das es in des Weibes Saamen in

Maria aufweckete/ auf/ bewege du es doch.

D du Leben und Krafft der GOttheit! der du uns zugesaget hast / wir wollen zu euch sommen / und Wohnung in euch machen. D suffe Liebe! in das Wort deiner Verheissung/ führe ich meine Vegierde ein: Du hast ja zugesaget/ daß dein Vatter will den heiligen Geist geben/denen/die ihn darum bitten: So suhre ich nun meiner Seelen Hunger in deine Verheissung ein / und nehme dein Wort in meinen Hunger ein: Vermehre doch du meinen Hunger in mir / nach dir/ stacke mich doch/ O susse liebe/ in deiner Krafft/ mache mich doch in dir lebendig / daß mein Geist deine Sussessingsteit schmecke. Glaube doch du durch deine Krafft in mir/ dann ohne dich kan ich nichts thun.

O suffe Liebe! ich bitte dich/ durch die Liebe / da du GOt tes Zorn mit überwandest / und den in Liebe / und in die Gottliche Freudenreich wandeltest / verwandele doch auch den Zorn in meiner Seele / durch dieselbe grosse Liebe / daß ich dir gehorsam werde / und daß dich meine Seele ewig darinnen liebe: Verwandele doch du meinen Willen in beinen / führe doch deinen Gehorsam in meinen Ungehore

sam ein/auf daß ich dir gehorsam werde.

O groffe Liebe JEsti Christi! zu dir flehe ich/ führe doch meiner Scelen Junger in deine Wunden ein / daraus du bein dein heiliges Blut vergosselt und den Zorn in der Liebe bischetest: In deine hole Seites daraus Blut und Wasser rann schihre ich meinen Hunger eins und werffe mich gant darein seh doch du meins und erquicke mich in deinem Leps den laß mich doch nicht von dir.

O mein edler Weinstock / gib doch deiner Reben Safft/ daß ich in deiner Krafft und Safft in deiner Essentz grune und wachse: Gebähre doch du durch deine Krafft in mir

die rechte Rrafft.

D suffe Liebe! bift du boch mein Licht/leuchte boch du mein ner armen Seelen/in ihrem schweren Gefängniß/inFleisch und Blut; führe sie doch stets auf rechter Strasse: Zerbrich doch du des Teussells Willen / und führe meinen Leib durch den Lauff dieser Welt durch des Todes Rammer in deinen Tod und Ruhe ein / auf daß er am Jüngsten Tage aus deinem Tod in dir aufsiehe/ und in dir ewig lebe: Lehs re doch du mich/ was ich in dir thun soll: sen doch du mein Willen/Wissen und Thun/und ohne dich laß mich nirgends, hingehen! ich ergebe mich dir gang und gar. Umen.

## Ein Gebetlein/

Um göttliche Würckung / Schut und Res gierung/ wie das Gemüthe im Lebens Baum Christi/ mit und in Gott würcken soll.

43. IR dir / D du lebendige Quelle / erhebe ich meiner Seclen Begierde / durch das Leben meines heps

landes JEfu Chrifti in dich.

D du Leben und Krafft GOttes! erwecke bich boch in meiner Seelen Junger / mit beiner Liebe Begierbe/ durch ben Durst JEsu Christi/ den er am Creute nach uns Menschen hatte/ und führe meine schwache Krafft/ durch beine machtige Hand in beinem Seiste aus: Sen doch du mit beiner Krafft das Würcken und Wollen in mir / blühe du in der Krafft JEsu Christi in mir aus / auf daß ich dir moge Lob gebähren/ ats rechte Früchte in beinem Reich/ laß mir mein Herte und Begierde ewig nicht von dir weichen.

Weil

Weil ich aber in diesem Jammerthal/ in dem auffern irrdischen Rleisch und Blut / in der Gitelfeit schwimme / und meine Seele und eble Bildnug nach beinem Gleiche nuß auf allen Seiten mit Reinden umfangen ift / als mit bes Teuffels Begierde gegen mir / auch mit ber falfchen' Begierde ber Eitelkeit im Fleisch und Blut / so wohl mit bem Gegensatz aller gottlofen Menschen / welche beinen Ramen nicht kennen / und schwimme mit meinem auffern' Leben in Sternen und Elementen / ba meine Reinde auf allen Geiten / innerlich und aufferlich / auf mich marten/ auch der zeitliche Tod / welcher der Berbrecher dieses eites len Lebens ift : Co fliehe ich zu dir/ D heilige Rrafft GDt tes / weil du dich mit deiner Liebe in Genaden / in unferer Menschheit haft offenbahret / burch den heiligen Ramen Bell / und benfelben zu unferm Gefahrten in uns gegeben/ so bitte ich dich/ lag doch seine Engel/ die ihm dienen/ auf unfere Seele marten/ und fich um uns ber lagern/ und uns bewahren fur den feurigen Pfeilen der Begierde des Bofewichts / welche er durch ben Fluch Gottes Bornes / ber in unferm irrdischen Rleische erwecket ift/taglich in und scheust : Salte doch durch beine Krafft auf die Strahlen bes Gestirnes in ihrer Widermartigfeit/ in welche fich ber Bofewicht mit feiner Begierde einflicht / uns in Geel und Kleifch zu vergifften / und in falfche Begierde einzuführen/ auch in Kranckheit und Elend : Wehre doch du diesen Born Strahlen / mit bem beiligen Damen lESU, in unfer rer Seelen und Geifte / daß fie uns nicht ruhren / und laß beinen heiligen guten Engel ben uns fenn / daß er diefe Sifft: Etrahlen von unferm Leibe abtreibe.

D groffe Liebe / und suffe Krafft JHESU, bu Quells brunn der gottlichen Susigseit / aus dem ewigen groffen Namen JEHOVAH, ich ruffe mit meiner Seelen Begiers de in dich; meine Seele ruffet in den Geist ein / aus deme sie ist in Leib eingeblasen worden / der sie hat zur Gleichs nuß GOttes formiret / und begehret in ihrem Durste des suffen Quells Brunnens JHESU aus JEHOVAH in sich zur Labung in ihrem Feuer Athem GOttes / der sie sell ber ist / auf daß in ihrem Feuer Athem ausgehe / durch den Quells brunn JHESU aus JEHOVAH, die sufse Liebe

agreed by Goldle

JESU, und der heilige CHRISTUS in meinem verbliches nen Bilde der himmlischen geistlichen leiblichkeit offenbar/ und Mensch werde / und die arme Seele ihre liebe Braut wieder in ihre Urm bekomme / mit der sie sich mag ewig ers freuen.

DIMMANUEL, du Chestatt EDtt und Mensch / in beine Armen beiner Begierde gegen und in uns/ ergebe ich mich / deiner begehre ich: Tilge du doch deines Vatters Zorn mit deiner Liebe in mir / und stärcke mein schwaches Bild in mir / daß es möge die Sitelkeit im Fleisch und Blut überwinden und zähmen / und dir dienen in Heiliakeit und

Gerechtiafeit.

D grosser / allerheiligster Name und Krafft GOttes/JEHOVAH, der du dich im verheissenen Ziel des Bundes/mit Adam unserm Vatter gemacht / im Weibes Saamen der Jungfrauen Marid / in unserer verblichenen himms lischen Menschheit / hast mit deiner allersüssessen Krafft JESU beweget / und deine lebendige Wesenheit / deiner heiligen Krafft / in der Jungfräulichen Weißheit GOttes/in unsere an dir verblichene Menschheit GOttes eingeführret / und uns zum Leben / Sieg und neuen Wiedergeburth gegeben. Dich bitte ich aus allen meinen Kräfften gebähre mich doch auch in deiner süssen Krafft JESU, zu einem neuen und heiligen Leben / auf daß ich in dir / und du in mir sepest / und vein Reich in mir offenbar werde / und meiner Seelen Wille und Wandel im Himmel sen.

D grosser/ unbegreifflicher GDTI/ ber du alles erfüllest / sey doch du mein Himmel / in deme meine neue Ges
buhrt in Christo JEsu möge wohnen / laß doch meinen
Geist deines heiligen Geistes Saiten: Spiel / Klang und
Kreube seyn: Spiele du in mir in deiner wiedergebohrnen
Bildnüß / und führe meine Harmonn in deinem göttlichen
Freuden: Reich aus / in grosser Liebe GOttes / in den Wundern deiner Glorn und Herrlichseit / in der Gemeinschafft
der heiligen englischen Harmonn / und baue in mir auf
die heilige Stadt Zion / in der wir als Kinder Christi / alle
in einer Stadt leben / welche ist Christus in uns; in dich
ersencke ich mich gant und gar / thue du in mir / was du

wilst / Amen.

# Ein Gebeth/

In und tvider die Ansechtung unterm Ereuße Christis in Zeits wann alle Feinde auf uns stürmen sund wir im Geiste Christi verfolget see hasset, und für Ubelthäter geschmähet und gelästert werden.

44. The armer Mensch/ voll Angst und Trübsal / wandere auf meiner Pilgram. Strasse wieder in mein ausgegangenes Batterland / und gehe durch die Disteln und Dornen dieser Welt wieder zu dir / D GOtt mein Batter! Und werde allenthalben von den Dornen zerrissen / und von Feinden geplaget und verachtet: Sie schmäshen meine Seele / und verachten sie / als eines Ubelthästers / welcher an ihnen treuloß worden ist: Sie verachten meinen Weg zu dir / und halten ihn sur thöricht / sie mennen ich sen unsinnig / daß ich auf diesem Dornen: Wege wandele / und nicht ihre gleisnerische Strasse mit ihnen aebe.

Dherr Jesu Christe / unter bein Crentse fliehe ich zu dies ach lieber Emanuel! nimm mich doch / und führe mich burch beine Pilgram Etrasse / die du in dieser Welt gewandelt haft / durch beine Menschwerdung und Urmse ligseit / durch deine Verachtung und Spott / auch durch beine Ungst / Lenden und Sod / zu dir ein. Mache mich doch deinem Bilde ähnlich! Sende doch deinen guten Enigel mit mir / der mir den Weg weise durch diese grausame dornichte Wüssen der Welt! Stehe mir doch in meinem Elende ben! Trösse mich doch mit dem Trosse / da dich der Engel im Garten / als du zu deinem Vatter bethetest / und blutigen Schweiß schwistest / trössete! Erhalte du mich doch in meiner Angst und Verfolgung / unter dem Spotte des Teussels / und aller falschen Menschen / die dich nicht keinen / und deinen Weg nicht gehen wollen. Ogrosse Liede Gottes! sie kennen deinen Weg nicht / und thum es aus Blindheit/durch des Teussels Trug: Erbarme doch du dich über sie / und führe sie aus der Blindheit ans Licht/

auf daß sie sich lernen kennen / wie sie im Schlamm und Rothe des Teuffels in einem finstern Thal gefangen liegen/mit drenen Ketten hart angebunden. Ogrosser Gott! erbarme dich doch über Adam und seine Kinder / crlose sie

doch in Chrifto bem neuen Abam.

Ich stehe zu dir / D Christe GOtt und Mensch/ auf diesser Pilgram, Strasse / da ich im finstern Thal wandeln
muß / und allenthalben verspottet / geängstiget / und für
einen falschen gottlosen Menschen gehalten werde. Herr
es ist dein Gerichte über mich/ auf daß meine Sünde und
angebohrne Sitelteit / auf dieser Pilgram, Strasse / vor
dir gerichtet / und als ein Fluch schau getragen werde / das
ran sich dein Zorn ergößet / und als daburch den ewigen
Spott von mir nimmt: Es ist dein Liebes Zeichen/und sühs
rest mich dadurch in den Spott / Angst / Lenden und Tod
meines Henlandes ICsu Christiem / daß ich der Eitelteit
in meinem Henlande / also absterde / und in seinem Geiste/
durch seinen Spott und Verachtung / durch seinen Tod/

meines neuen Lebens ausgrune.

Ich bitte bich, D Chrifte/du gedultiges Lamm GOttes! burch alle beine Ungft und Spott / burch dein Lenden und Tod/ burch beine Berachtung and Creußes: Stamm / ba Du an meiner Stelle verachtet wurdeft; verleihe mir Ges bult in meinem Ereut Dege / und fuhre mich auch als ein gedultiges Lamm darauff ju bir / in beine Uberwindung ein : Lag mich mit und in dir leben/und befehre boch meine Berfolger / welche anito mit ihrem Spotten/ ihnen gant. unwiffend / meine Citelfeit und angebohrne Gunde por beinem Born aufopffern : Gie wiffen ja nicht was fie thun/ fie mennen es bofe mit mir zu madjen / aber fie machen mir es gut/ fie thun das vor dir / das ich thun folte vor dir: 3d folte taglich meine Schande vor dir aufdecken und bes fennen / und darmit in ben Tod beines lieben Cohns mich erfenden / daß fie in feinem Tode fturbe: Beil ich aber gu viel laß bin / auch zu matt und schwach / fo braucheft bu fie in beinem Born bargu / daß fie meine Schande vor beis nem Born aufdecten / welche bein Grimm ergreiffet / und in den Tod meines Benlandes erfenctet.

D barm:

D barmhertiger GOtt! mein eiteles Fleisch fan es nicht ertennen / wie du es fo gut mit mir menneft / daß du laffeft meine Reinde meinen Eckel von mir nehmen / und dir auf. opffern! Dein irrbisch Gemuthe mennet / bu plageft mich also megen meiner Gunde / und mir ift allenthalben bans ge; aber bein Geift in meinem inwendigen neuen Menfchen faget mir / baß es aus beiner Liebe gegen mir gesches be/ daß du es fo gut mit mir menneft/ wann du mich laffeft & meine Reinde verfolgen / daß mir es jum beften biene/ baß fie an meiner fatt die Urbeit verbringen / und meine Guns be por dir in beinem Born aufwickeln / daß fic berfelbe berschlinge / und fie mir nicht nachfolge in mein Vatter. land : Diemeil fie noch in beinem Born ftarck und fett find/ fo konnen fie das beffer thun als ich / dieweil ich schon in bem Willen ber Eitelfeit schwach und matt bin / bas weift bu Daerechter GOtt!

Darum bitte ich dich / O gerechter GOtt / weil du sie zu meinen Dienern brauchest/ daß sie mir das Beste thun/ ob es wohl meine irrdische Vernunsst nicht kennet/ du wollest ihnen doch auch meinen Weg zu erkennen geben/ und ihnen auch solche Diener zuschicken / und sie aber doch von ehe and Licht führen / daß sie dich erkennen / und dir

dancken.

D barmhertiger GOtt in Christo JEsu / ich bitte bich in meiner Erkanntnuß / aus der Tiesse deiner Liebe gegen uns arme Menschen / die du in mir geossendhert hast/nach dem verborgenen Menschen / russe uns doch alle in dir zu dir: Bewege dich doch noch eines in dieser letten Trübsal/ da dein Zorn in uns entbrannt ist/ in uns: Wisderstehe doch du deinem Zorn in uns / daß er uns nicht mit Leib und Seele verschlinge.

D bu Morgenrothe des Tages Gottes! gehe doch vollend herfur/ bift du boch angebrochen/ offenbahre doch dei ne heilige Stadt Zion/ das heilige Jerusalem in uns.

Dgroffer GOtt / ich sehe dich in der Lieffe beiner Krafft und Macht / wecke mich doch gar in dir auf / daß ich in dir lebendig werbe; Zerbrich doch den Baum beines Zorns in uns / und laß deine Liebe in uns grunen!

D HErr! ich liege vor deinem Angesichte / und bitte bich/

bich / straffe uns doch nicht in deinem Born/ sind wir doch bein erworbenes Gut; Bergib uns doch allesamt unsere Sunde/und erlose uns von der Feindschaft deines Grimes/ und des Teuffels Spott und Neid/und führe uns unter deisnem Ereuge in Gedult wieder in unser Paradeiß! Umen.

Folget ein Gebetlein/ oder Gespräche zwischen der armen Seele / und der edlen Jungsfrauen Sophia, im inwendigen Grunde des Menschen / als mit dem Geiste Christi in der neuen Geburth / aus seiner Menschheit in uns und der Seelen: Wie so große Freude im Himmel des neuen wiedergebohrnen Menschenssen: Wie holdselig sich die edle Sophia gegen ihrem Vräutigam der Seelen stelle / wenndie Seele in die Dusse eingehet / und wie sich die Seele gegen ihr halte wann ihr Jungfrau Sophia offenbahr wird.

Die Pforte des Paradiesischen Rosen-Gartens / Niemand als Christi Kindern verstanden/ welche diese erkannt haben.

45. II Unn sich der Eckstein Christus in dem verblicher nem Bilde des Menschen/in seiner herhlichen Bestehrung und Busse/ beweget / so erscheinet Jungfrau Sophia in der Bewegung des Geistes Christi / in dem verblischen Bilde vor der Seelen in ihrem Jungfraulichen Schmucke: vor welcher sich die Seele in ihrer Unreinigkeit entseste/ daß alle ihre Sünden erst in ihr auswachen/ und vor ihr erschrecken und zittern. Denn allda gehet das Gestichte über die Sünde der Seelen an / daß sie auch wohl in ihrer Unwürdigkeit zurücke weichet / und sich vor ihrem schonen Buhlen schämet/ in sich gehet / und sich vernichtischen

get/als gank unwurdig/ein folches Kleinod zu empfahen; ben Unsern verstanden / so dieses Kleinod geschmecket haben/und sonst Niemanden wissende. Aber die edle Sophia nahet sich in der Seelen: Essenh/und kusset sie freundlich/und tingiret mit ihren Liebe. Etrahlen das finster Feuer der Seelen/ und durchscheinet die Seele mit ihrem Liebes Kusse: So springet die Seele in ihrem Leibe vor grossen Freuden/ in Krasst der Jungfräulichen Liebe aus/triumphiret/ und lobet den grossen GOEE/Krasst der edlen Sophiæ.

Deffen ich allhie eine kurte Andeutung stellen will / wie es zugehe/wann die Braut den Brautigam herbet. Dem Lefer / so vielleicht noch nicht mochte seyn an diesem Orte gewesen/ da die Braut den Brautigam herbet/ zum Nachdencken / ob ihn lusterte und nachzufahren / und auch an

den Renhen zu tretten/ da man mit Sophia spielet.

Wann nun diefes/ wie oben gemeldet/ geschiehet/ so ers freuet sich die Seele in ihrem Leibe/ und fpricht:

#### I.

46. The fen dir / Dgroffer GOtt / in deiner Krafft und Sufigieit/Lob/Danck/Starcke/Preiß und Chre/ baf du mich von dem Treiber der Angst erlöset hast: D du schönes Lieb/ mein Herze fasset dich/ wo bist du so lange ges wesen? Mich dauchte/ ich ware in der Hölle/ und in GOts tes Grimm: O holdseliges Lieb / bleib doch ben mir / sen doch meine Freude und Erquickung / sühre mich doch auf rechter Strasse: In deine Liebe ergebe ich mich: Uch ich bin ja vor dir dunckel / mache mich doch lichte. Dedles Lieb / gib mir doch deine süfse Perle/ lege sie doch in mich!

D grosser GOtt in Christo JEsu / nun preise und lobe ich dich in deiner Wahrheit / in deiner grossen Macht und Herrlichkeit / daß du mir hast meine Sunde vergeben / und hast mich mit deiner Krafft erfüllet: Ich jauchze dir in meinem Leben / und lobe dich in deiner Feste / welche Nies mand aufschliessen fan / als dein Geist in deiner Barmhers kigkeit: Meine Gebeine erfreuen sich in deiner Krafft / und mein Herk spielet in deiner Liebe. Danck sen dir ewiglich / daß du mich aus der Höllen erlöset / und den Tod in mir zum Leben gemacht hast: Jeso empfinde ich deine ver

verheissene Wahrheit: Ofusselleb! lag mich doch nicht wieder von dir weichen: Schencke mir doch dein Perlen. Rranglein/ und bleib in mir: Sep doch mein Sigenthum/ daß ich mich ewig in dir erfreue.

# Darauf spricht Jungfrau Sophia zur

47. ( Ein ebler Brautigam/meine Starce und Macht/ bif mir zu vielen malen willfomen: Die haft bu meiner fo lange vergeffen / bag ich in groffem Trauren vor beiner Thur fteben muffen antlopffen? Sabe ich dir doch allezeit geflehet und geruffen: Aber du hatteft bein Untlit bon mir gewandt/ beine Ohren maren aus meinem Lande gegangen : Diein Licht fonteft bu nicht feben/bann bu mans belteft im finftern Thal: 3ch bin nahe ben dir gemefen/und Babe bir fets geffehet/aber beine Gunde hielt bich im Tode gefangen/ baf bu mich nicht fantest/3ch fam in groffer Des muth zu dir/ und rieff dir/aber du wareft in der Macht des Rornes Gottes reich/ und achtetest meiner Demuth nicht: Du hatteft dir den Teuffel jum Buhlen genommen/ ber hat Dich alfo besudelt / und fein Raub : Schlof ber Eitelfeit in dir aufgebauet/ und dich gant von meiner Liebe und Treue abgewendet in fein gleifinerisches falsches Reich/ barinnen haft du viel Gunde und Bogheit gemurcket / und beinen Willen von meiner liebe abgebrochen/und haft mir die Che aebrochen / und eine fremde Bublichafft gepflogen / und mich / beine bir von Gott gegebene Braut / laffen im verblichenen Befen / ohne Starce beiner Feuers Macht ftes Ich habe nicht konnen ohne beine Feuers Mache frolich fenn / bann du bift mein Mann / von bir wird mein Glant offenbahr / bu fanst meine verborgene Wunder in beinem Keuer: Leben offenbahren/ und in Dajeftat eins führen: und bift boch auffer mir ein buncket Saus/ ba nur Unaft und Dein/ darzu eine feindliche Quaal innen ift.

Dedler Brautigam / bleib doch mit beinem Angesichte vor mir stehen/ und gib mir beine Feuer Strahlen/ führe beine Begierde in mich / und zunde mich an / so will ich dir aus meiner Sanfftmuth / meine Lieber Strahlen/ in deine

Feuers Effent einführen/ und will dich ewig fuffen.

O mein

D mein Brautigam / wie ist mir so wohl in beiner Che/fusse mich boch mit beiner Begierde / in beiner Ctarcke und Macht / so will ich dir alle meine Schone zeigen / und dich mit meiner suchen liche und hellem lichte / in beinem Feuers Leben erfreuen. Alle heilige Engel erfreuen sich jetz mit und / daß sie und wieder in der Ehe sehen. Nun mein lies ber Buhle / bleib doch in meiner Treue / und wende dein Ansgesichte nicht mehr von mir / wurcke du in meiner Liebe beis ne Wunder / darzu dich Sott erwecket hat.

#### II.

Weiter spricht die Scele zu ihrer Edlen Jungfrau Sophia, als zu ihrer wiederges bohrnen Vuhlschafft.

48. Ich mein eble Perle / und eröffnete Flamme meis nes Lichtes / in meinem ängstlichen Feuer: Leben / wie verwandelst du mich in deine Freude! Oschönes Lieb ich bin dir ja in meinem Vatter Adam brüchig worden / und habe mich durch die Feuers Macht in Wollust und Sitelsteit der äussen Welt gewandt / und eine fremde Buhlsschafft angenommen / und hätte also mussen ewig im sins stern Thal / in fremder Buhlschafft wandeln / wann du nicht wärest in grosser Treu / durch dein Durchdringen/ und Zerbrechung des Jorns Sottes / der Höllen / und sins stern Todes / in das Haus meines Elendes zu mir kommen/ und hättest meinem Feuer: Leben deine Sansstmuth und Liebe wiederbracht.

D suffe Liebe/ bu haft mir Wasser bes ewigen Lebens aus GOttes Brunnlein mitgebracht/ und mich in meinem grossen Durste erquicket: In dir sehe ich GOttes Barms bertigkeit / welche mir zuvorn in der fremden Buhlschafft verborgen stunde: In dir kan ich mich erfreuen / du mandelst mir meine Feuer:Angst in grosse Freude. Ach holds seliges Lieb / gib mir doch deine Perle / daß ich ewig möge

in folder Freude fteben.

Darauf

### Daraufantwortet die edle Sophia der Seelen wieder/ und spricht:

49. MEin lieber Buhle / und treuer Schatz / du erfrew eft mich hoch in deinem Anfange: Ich bin ja burch die tieffe Thoren & Dttes ju dir eingebrochen / durch Dttes Born / burch Solle und Tod / in das Saus beines Clendes / und habe dir meine Liebe aus Benaden gefchens cfet / und dich von Retten und Banden erlofet / baran du feste angebunden warest/ ich habe dir meine Treu gehalten: Alber du bittest jest ein schweres von mir / das ich nicht gerne mit bir mage. Du wilft mein Verlein gum Gigen thum haben : Gedencke doch mein lieber Brautigam / wie du es vorhin in Adam vermahrloset haft : Dazu steheft du noch in groffer Gefahr / und wandelft in zwenen gefahrlis chen Reichen: 218 in beinem Feuer-Urffand / wandelft du im gande / da fich Gott einen ftarcken eifferigen Gott / und ein verzehrend Feuer nennet; Im andern Reiche/ wandelft du in der auffern Welt in der Lufft / im eiteln verderbten Fleisch und Blut / da der Welt Wollust mit des' Teuffels Ungriffen / alle Stunde über dich her rauschen: Du mochteft in deiner groffen Freude wiederum Gradigteit in meine Schone einführen/ und mir mein Perlein verbuns cheln: Much mochtest du ftolt werden / wie Lucifer ward / als er das Perlein zum Eigenthum hatte/ und mochteft dich von Gottes Harmonn abwenden / fo muste ich hernach ewig meines Bublen beraubet fenn.

Ich will mein Perlein in mir behalten / und will in beiner verblichenen / und jest in mir wieder lebendig gesmachten innern Menschheit / im Himmel in dir wohsnen / und mein Perlein dem Paradieß vorbehalten / biß du diese Irrdigseit von dir ablegest / alsdann will ich dirs zum Eigenthum geben; Aber mein Antliß / und stiffe Strahlen des Perleins / will ich dir die Zeit dieses irrdischen Lebens gerne darbieten: Ich will mit dem Perlein im inneren Chor wohnen / und deine getreue liebe Braut seyn: In dein irrdisch Fleisch vermähle ich mich nicht / dann ich bin eine Königin der Himmeln /

und

und mein Reich ist nicht von dieser Welt; jedoch will ich bein ausser Leben nicht wegwerssen / sondern offte mit meis nen Liede: Strahlen heimsuchen / dann deine aussere Menschheit soll wiederkommen; aber das Thier der Eitelskeit will ich nicht haben / Gott hat das auch nicht in Adam aus seinem Vorsatz also grob und irrdisch geschaffen / sondern deine Begierde hat diese viehische Grobheit in Abam durch Lust gesasset aus und mit allen Essentien der ausges wachten Eitelkeit / irrdischer Eigenschafft, darinnen Diese und Kälte / dazu Wehethun / und die Keindschafft / auch

das Berbrechen ftehet.

Run mein lieber Buhle und Brautigam / gib dich nur mir in meinen Willen/ ich will dich in diesem irrdischen Leben in deiner Fährlichkeit nicht verlassen: Wann dich gleich wird Sottes Zorn überziehen / daß dir wird bange senn / und mennest ich habe dich verlassen / so will ich doch den dir senn / und dich verwahren / dann du kennest dich nicht / was dein Umt ist / du solst diese Zeit würcken und gebähren. Du bist die Wurzel dieses Baumes / aus dir sollen Zweige gebohren werden / die müssen alle in Uengsten gebohren werden / Ich aber dringe durch deine Zweige in ihrem Sasst mit aus / und ges bahre Früchte auf deinen Uesten / und das weist du nicht: Dann der Höchste hat mich also geordnet / ben und in dir zu wohnen.

Darum wieste dich in die Gedult / und hüte dich für Wollust des Fleisches / brich ihm den Willen und Begiers de / halte es im Zaum / als ein boses Noß / so will ich dich offte in deiner feurischen Essenh besuchen / und dir meis nen Liebes Ruß geben / und dir ein Kräntzlein aus dem Paradeiß / zum Zeichen meiner Liebe / mitbringen und aufseten / darinnen du dich solst erfreuen: Aber mein Perlein gebe ich dir diese Zeit nicht zum Eigenthum. Du solst in der Gelassenheit bleiben stehen / und hören / was der Herr in deiner Harmony in dir spielet / dazu solst die ihm Klang und Essenh deines Thons aus meiner Krasst geben / denn du bist nun jetzt ein Bothe seines Mundes / und solst seinen Nuhm und Ehre verkündigen. Um dieser Ursache halben / habe ich mich jetzt auss neuer

neue mit dir verbunden/ und dir mein ritterliches Sieges Rranklein/ das ich in der Schlacht des Teuffels und Tobes erlanget habe / aufgesetet. Aber die Perlen Rrone / damit ich dich fronete / habe ich dir bengeleget / die solst du nicht mehr tragen/ big du rein für mir wirst senn.

#### III.

Die Seele spricht ferner zu der Edlen Sophia.

50. MEh du meine fchone und fuffe Gemablin / was foll ich vor dir fagen! Laf mich nur dir befohlen fenn/ ich tan mich nicht verwahren : Wilft du mir jest nicht bas Verlein geben/ fo fen es in deinem Billen/ gib mir nur beine Liebe: Strahlen/ und führe mich durch diefe Pilgrams Straffe. Erwecke und gebabre du in mir / mas du wilft/ ich will hinfort bein eigen senn / und mir nichts mehr wols Ien noch begehren / ohne was bu durch mich wilft. Ich hatte deine fuffe Liebe verschertt / und dir meine Treu nicht gehalten / baburch ich mar in emige Straffe gefallen: Meil du aber bift aus Liebe zu mir in die Sollen:Angft fommen und haft mich von Bein erlofet / auch wieder gum Gemabl angenommen / fo will ich jest um beiner Liebe willen / meinen Willen brechen / und dir gehorfam fenn / und auf deine Liebe warten: Ich habe nun genug / daß ich weiß/ baft du in allen Nothen ben mir bist / und mich nicht verläffeft.

O holdseliges Lieb! Ich wende mein feuriges Angessichte zu dir. Oschone Krone/hole mich doch balbe in dich/ und führe mich aus der Unruhe/ ich will ewig dein

fenn/ und nimmermehr von dir weichen.

Die edle Sophia antivortet der Seelen gang tröstlich/ und spricht:

51. Ein edler Bräutigam / sen getrost / ich habe mich mit dir verlobet / in meiner hochsten Lies be / und in meiner Treue mit dir verbunden: Ich will alle Tage bist an der Welt Ende / ben und in dir senn / ich will zu dir fommen / und Wohnung in deinem innern Chor

Chor in dir machen / du sollst aus meinem Brunnlein trinicken / dann ich bin nun dein / und du'bist mein / und soll der Feind nicht scheiden. Würcke du in deiner seurischen Eigenschafft / so will ich dir meine Liebes Etrahlen in dein Würcken eingeben: Wir wollen den Weinberg Jesu Christi bauen: Gib die Essenz des Feuers / so will ich Essenz des Lichtes und Gedenen geben; Sen du Feuer / so will ich Wasser sen, wir wollen das in dieser Welt vers richten / darzu wir von Gott verordnet sennd / und wollen ihm dienen in seinem Tempel / der wir selber sind Amen.

### Un den Lefer.

52. Peber Lescr / halt dieses für kein ungewiß Gedichte / es ist der wahre Grund / und halt innen die gange Heilige Schrifft: Dann das Buch des Lebens Jesuchrist ist darinnen klar für Augen gemahlet / wie es ist vom Authore selber erkannt worden / dann es ist sein Process gewesen: Er gibt dir das beste / das er hat / BOtt gebe das Gedenen! Es ist ein schweres Urtheil über den Spotter dieses erkannt worden. Er sey gewarnet.

### Ein Gehetlein des Morgens / so man aufstehet / sich GOtt zu besehlen / ehe man was anders in sich lässet.

23. Is walte GOtt Vatter/Sohn/heiliger Geifl/ but einiger wahrer GOtt! Ich dancke dir durch IEs sum Christum/ beinen lieben Sohn / unsern hErrn und Henland / für deinen Schutz und Schirm/ und befehle mich jest mit Leib und Seele/ und allem dem / darein du mich gesetst hast zu würcken in meis nem Ruffe/ in deinen Schutz und Schirm: Sen du der Ansfang meines Sinnens / Suchens / Trachtens und alles Thuns. Würcke du in mir / daß ich alles deinem Namen zu Lobe ansahe und dem Nächsten zu dienen in deiner Liebe volldringe: Sende deinen guten Engel mit mir / daß er die gistigen Strahlen des Teuffels und der verderbten Natur von mir abwende: Behüte mich vor aller desen

### 42 Das erfte Büchl. von wahrer Buffe.

Menschen Begierde; Gütige alle meine Feinde für meis nem Angesichte/ und führe mein Gemuthe in deinen Weins berg / daß ich in meinem Amte und Russe darinnen arbeite und würcke / als dein gehorsamer Knecht (oder Magd:) und segne mich und alles damit ich würcke und umgehe / mit dem Segen deiner Liebe und Barmhersigseit: Halt deine Senade und Liebe'in JEsu Christo über mir / und gib mir ein frolich Semuthe/ deine Wunderzu treiben. Dein heiliger Seist regiere mich in meinem Ansange / bis an mein letztes Ende / und sen in mir das Wollen/ Würcken und Vollbringen/ Umen.

## Ein Abend=Gebetlein.

54. The erhebe mein Hertz zu dir / D GOtt du Brunns quell des ewigen Lebens und dancke dir durch ICs sum Christum / beinen lieben Sohn unsern Herrn und Henland / daß du mich diesen Tag in meinen Ruff und Stande / hast vor allem Unfall bewahret / und mir beyges standen. Ich besehle dir anjeho nun meinen Ruff und Stand / und das Werck meiner Hande / in deine Verwalstung; und fliehe mit meiner Seelen in dich / würcke du in meiner Seele/ daß nicht der bose Feind/ und auch keine and dere Einstüsse und Begierde / in meine Seele komme oder haffte: Laß nur mein Gemuthe in deinem Tempel in dir spielen / und laß deinen guten Engel ben mir bleiben / daß ich möge sicher in deiner Krafftruhen / Amen.

Ende des ersten Büchleins.

# Das ander Buchlein/ Vom Weiligen Webet/

Gerichtet

Auf alle Tage in der Wochen. Wie sich der Mensch soll seines Amtes/Standes und Wandels/darein ihn 3. Ott verordnet hat/ftete erinnern: und wie er feinen Unfang/ Mittel und Ende/in alle feinem Thum / foll Gott befehlen/ und ftets mit Gott alle feine Werche wur: cten; gleichwie der Uft des Baumes / mit der Rrafft ber Wurkel seine Zweige gebiehret / und darauf seine Frucht traget: Und wie er in allen Unfangen foll zu feinem Bur: den / aus Gottes Brunnlein Krafft ichopffen / und

feinem Schöpffer für alle Wohlthat bancten.

Meben herglicher Betrachtung des Leidens/ Todes und Huferstehung Bufu Christi.

Wie der Mensch soll stets seiner Seelen Hunger und Begierde/ durch Christi Tod in seiner. Auferstehung in GOtt führen / und zur neuen Wiederge: burt bringen / auf daß er im Geift und in der Bahrheit bete / und ber Geift Chrifti in und mit ihm bete/ und ihn vor GOtt vertrette.

Gestellet auf Bitte und Begehren seiner lieben und guten Freunde/ ihnen zu taglicher Ubung bes mahren Christenthums / in ihrem Bert, und Sauf. Rirchlein.

Durch

JACOB BÖHME, von Alt Seidenburg/ sonsten Teutonicus Philosophus genannt/ im Jahr / 1624.

Zu Umsterdam/

Gedruckt im Jahr Christi 1715.

# Vorrede An den GOtt-liebenden Leser/

Bom wahren Grunde der rechten Bet-Kunst / was das Gebet sen / und warum uns Gott heisse beten.

I.

Prisslicher lieber Lefer. Recht beten ift nicht nur eine Gewohnheit / daß man nur durffe die Worte des Gebets spreschen: Rein / folch Wortsprechen ohne herhliche Andacht und Göttliche Begiers de / ist nur ein ausserlich Ding / eine auß

serliche Formirung der Worte.

2. Der Mund bilbet seine Worte des Gebets mit auf serlicher Krafft des Gestirnes und der Elementen / und machet nur eine Form des Willens / darinnen keine wurch. liche Krafft ift. Dann nichts gefället Gott / ohne was

er felber mit einem Dinge murcket und thut.

3. Dann GOtt flaget im Propheten über solch äussers lich Mund: Gebete ohne Krasst/ da er spricht: Mit ih: ren Lippen nahen sie sich zu mir/ aber ihr Zerzist serne von mir/ Esa. 29/14. Item sagt Christus: Nicht alle/ die da sagen: ZERR/ZERR/ sollen ins Zimmelreich kommen / sondern die da thun den Willen meines Vatters im Zimmel/ Matth. 7/21. Und sprach serner am andern Orte: Ohne mich könner ihr nichts thun/ Joh. 15/5. Er ist allein die lebendige Quelle/ und der Genaden Thron/ mit und durch welchen wirksnnen mit dem Gebete vor und in GOtt eindringen.

4. Wollen

4. Wollen wir recht beten / so sollen wir uns 1. ans schauen/und wohl betrachten/ob sich unser Hert auch habe in eine andere Creatur gebildet? Und ob auch solche Bes gierde/ als daß wir begehren von GOtt zu erlangen/ recht sen? Ob auch unsere Begierde/ die wir zu GOtt im Ges bet führen/ wider den Nutz und die Liebe des Nächsten sen? Ob wir auch darinnen zeitliche Dinge suchen / unsern Nächsten damit zu verfürzen / und das Seine an unszu ziehen? Ob wir eine allgemeine Liebe und Einträchtigkeit darmit begehren? Oder ob wir mit solchem beten nur

unfern eigenen Ruten fuchen?

5. Zum 2. sollen wir uns wohl betrachten/ ob wir auch in unserm Gebet etwas mehr und höher begehren und lies ben / als die Barmhertigfeit GOttes? Do wir auch dasjenige / was wir vonzeitlichen Dingen begehren / eis nig und allein von Göttlicher Hand und Mitwürckung bezehren? Ober ob wirs wollen durch unsere Kunst / List und Witzau uns ziehen / und nur also GOtt um Verlaubs nüß darum bitten? Ob wir uns auf uns selber verlassen? Ober ob wirs wollen durch Göttliche Mitwürckung erlangen/ daß wir hernach mit frolichem Hergen sagen mögen: Das hat mir GOtt bescheret durch seine Vätter: liche Vorsorge: Ich bin nur die Zand und das Werctzeug gewesen? Ober ob wir wollen sagen: Das habe ich durch meine Bunst und Verstand zus wegen gebracht?

6. Jum 3. sollen wir bedencken/was wir mit deme thun wollen / das wir von GOtt bitten und begehren? Ob wir dadurch der Welt Ehre und Hoheit allein begehren zu zeitlicher Wollust? Oder ob wir dasselbe / was und GOtt durch unser Gebet zuwirfft / mit seinem Seegen / auch wollen zu seinen Ehren / und zur Liebe des Nächsten anlegen / und ihm wieder geben? Und ob wir uns auch einig allein damit für Arbeiter und Diener in seinem Weinbers ge halten / von denen GOtt von seinen Gaben Nechens schafft fordern werde / wie wir darinnen sind treu gewes

fen.

7. Bum 4. follen wir betrachten/ bag wir in biefer Welt nichts eigenes haben / und bag wir uns felber nicht eigen find/ find / fondern nur eine tleine Zeit allbier in diefer Welt Arbeiter / und darzu fremde Gaffe / nur Amtleute uns fere Gottes über feine Gefchopffe und Creaturen : Daß wir dasienige / was wir wurden und thun / nicht allein uns thun/ fondern Gott und unferm Rachften : Und daß wir allesamt in Christo unferm Benl / nur Giner find / ber ift Er felber in uns allen : Und daß wir deffwegen follen ei ne gemeine Licbe untereinander haben / und uns begehe ren herflich zu lieben / wie uns Gott in Chrifto unferm Benlande geliebet hat. Und daß wir wollen hertlich ger: ne die Gaben / die und GDTE durch unfer Gebet gibt/ es fenen himmlische ober irrdische / unfern Dit : Gliebern mittheilen / und uns halten / wie ber Baum in feinen Me; ften / oder wie die Erde mit ihren Fruchten thut / welche sich willig allen ihren Früchten einergiebet / und sie alle liebet und traget.

8. Zum 5. sollen wir betrachten / baß wir aus unsern eigenen Kräfften vor Edtt nicht recht beten können / wie Ehristus saget: Ohne mich könnet ihr nichts thun. Und auch S. Paulus saget: Wir wissen nicht was wir beten / wie sichs vor Edit geziemet / sondern der beilige Geist vertritt uns selber mächtig mit unaus: sprechlichem Seuffzen vor Edit / wie es ihm ges

fallet/ Rom. 8/26.

24 13

9. Derowegen so wir wollen zu GOtt unserm himmelischen Watter beten/ so sollen wir Ihn im Namen seines lieben Sohns IEsu Christi/ um die Erleuchtung seines heiligen Seistes anruffen/ daß Er uns wolle unsere Sünden um seines bittern Leydens und Sterbens willen vergeben/ und uns das geben/ was uns gut und selig ist. Wir sollen alles/ was irrdisch ist/ in seine Erkanntnuß und Willen stensen und nicht nur mit blossen Uthem und Worten für GOtt tretten/ wann wir wollen recht beten/ und erhörret werden; sondern mit rechter ernster Busse/ und Umswendung von unserm salschen Wandel.

10. Wir sollen von aller Falschheit / Hoffart / Geig/ Neid / Zorn und Widerwillen ausgehen / und unser gans hes herh und Seele Sott dem h. Geistergeben / daß er unser Buswurcken und Krafft im Gebet sen; daß Er uns

fern

fern Willen und Begierde in sich einfasse / und in GOtt einführe / auf daß wir mögen unserer falschen Eitelkeit und Begierde / welche und angeerbet ist / im Tode Christiabsterben / und im Geiste Christiin und mit einem neur en Willen / Gemüthe und Gehorsam / gegen GOtt aufsstehen und gebohren werden; Und hinführo in solcher Krasst in Gerechtigkeit und Neinigkeit / mit unserm Willen und neuen Geburth vor GOtt wandeln / als seine Kinder die Er durch das Blut und Tod seines lieben Gobsnest theuer erkausst / und in seinem Geisse wieder neu ges

bohren hat.

11. Christlicher lieber Leser / bu solt wohl betrachten/ was das Gebet sen / und warum und GOtt heiste beten. Es ist nicht ein Ding / wie man für einen weltlichen Rösnig oder Herrn tritt / so man sich an dem hat vergriffen / und ihn um Genade bittet / und offt im Hergen viel and derst dencket; Nein: Sondern es ist ein Ausgang seiner selber / daß sich ein Mensch aus allen seinen Kräfften/ mit alle dem / was er ist und was er besitzet / GOtt ergiebet; Ja zum Eigenthum GOttes ergiebt er sich mit rechtem Besten; Er kommt wieder mit dem verlohrnen Sohne zum Vatter in sein erstes Vatterland und Erbtheil / daraus ihn Adam / unser erster Vatter ausgesühret hat: Er hat kein Natur: Recht mehr zu den himmlischen Gütern / er hat sie mit Adams Ausgang alle verlohren / und mit des Teussels Buhleren in der Eitelkeit verzehret.

12. So muß er nun in groffer Demuth und Glauben/
in wahrer hoffnung auf GOttes angebotene Gnade in feinem Sohn JEsu Christo/ mit dem verlohrnen Sohn zu GOtt kommen/ und sich aller himmlichen Güter aus Natur: Recht zu unwürdig achten/ und vor GOtt seinem ewigen Vatter niederfallen/ und um die angebotene Barmhertzigkeit in seinem Sohne JEsu Christo bitten/ daßer ihn doch wolle wieder annehmen/ als einen Laglöhner und Arbeiter in seinem Weinderge/ und wolle ihm doch wieder himmlische Speise und Tranck für seine verschmachte/ hungerige und durstige Seele geben/ daß er nicht niehr dursse mit des Teussels Sauen Treber der Sitelseit/ Lügen und Kalschbeit essen/ und also im Unglauben

an and by Google

ohne Himmlische Krafft verderben. Er muß seiner hungerigen und durstigen Scelen Mund in seinem Gesbet gegen der Genade und Barmhertigseit Sottes aufsperren / mit herhlichem Seuffzen und Einwendung zur Genade / und sich gant und gar der Genade Sottes ersaeben.

13. So wird er zu hand in seiner Seelen horen / daß ihm wird Sott mit seiner Genade entgegen kommen / und ihm die Genade / welche er in JEsu Christo andeut / in seine Seele geben / daß die arme / hungerige Seele wird daßjenige was sie von Sott bittet und begehret / in sich selber kräfftig und wesentlich empfahen / als das Fleisch und Blut JEsu Christi / welches allen hungerigen / buße

fertigen Geelen aus Genaden angeboten wird.

14. Er wird in fich recht empfinden / wie ber alte Bate ter des verlohrnen Sohns / der armen umgewandten/ buffertigen Geelen entgegen tommt / und ihr mit feiner Liebe um den Sals ihrer Effent des Lebens fallet / und fie mit feiner Liebe umpfahet und fuffet / und fie in feine Urs me faffet / und in Rrafft zu ihr fpricht: Diß ift mein lies ber Sohn ; Dif ist mein liebe Seele / welche ich verloh. ren hatte; Sie war tod/ und ift wieder lebendig worden: nun schlachtet das Lamm JEsum Christum / Gie foll mit mir in meiner Rrafft gu Tifche figen / und mit mir bon meinem zugerichteten Mahle / von ber rechten Speife meines Cohnes JEfu Chrifti effen / und foll fich mit mir emig freuen. Allba wird ber Geelen ber Giegel: Ming/ als das theure Teffament des Bundes GOttes / im Blute Mefu Chrifti / wieder angeffectet / und wird burch folchen Bund und Berfiegelung wieder gum Rinde Gottes anaes nommen.

15. Darum sage ich dem Christlichen Lefer dieses / daß Beten nicht nur ein MundsWerck sen / wie man für ein nen Herrn tritt / und zeitliche Dinge von ihm bittet / oder um Erlassung der Schuld. Solt heisset uns nicht nur um äusserliche zugerechnete Genade bitten / sondern um Kindliche würckliche Genade / da der Heilige Geist im Verdienst Christi in uns selber bittet und betet / damit er die Genade in uns kräfftig machet / und in solcher Würz Eung

dung auch in une bie Gundetilget / und in Chriffi Tob ers fauffet / die Solle zerstoret / und die Pforten des ewigen Lebens/ (ale die Bezahlung Chrifti/) in uns (durch GDts tes 3orn) ausführet / und dem Teuffel feine Macht in uns nimmt/ und und Chriftum anzeucht/ bag wir im Beifte und Berdienste Chrifti jum Batter aller Barmbertigfeit schrenen und sprechen: ABBA, Lieber Vatter.

16. Dann wir haben nicht einen Knechtlichen Geift empfangen daß wir und abermal fürchten muften / fons bern einen Rindlichen Geist / daß wir mit freudigem Bers ben / und mit aller Zuberficht den Batter bitten mos gen/ so mill er es uns geben/ Rom. 8, 15. Eph. 3, 11.

Gal. 4, 6.

17. Um bes Gebens und Dehmens willen / beiffet uns Bott bitten und beten / wie Chriffus faget : Mein Dats ter will den Beiligen Beift geben / denen die Ihn darum bitten. Item : Bittet / so werdet ihr nehe men: Suchet/ so werdet ihr finden: Blopffet an/ so wird euch aufgethan/ Luc. 11/9. 13.

18. Ein jedes Gebet / bas da nicht findet und nimmt/ bas ift falt und lau / und stecket in einer hinderung zeits licher irrdischer Dinge: Das ist / die Geele nabet sich nicht lauterlich zu GOtt / fie will fich nicht GOtt gant ergeben/ fondern hanget noch an irrdischer Liebe / welche fie gefangen halt/ baff fie nicht mag bie Statte GOttes er:

reichen.

19. Will man recht beten / fo foll man sich von aller Creaturabwenden / und lauterlich mit dem Willen und Bemuthe für Gott tretten : Es muß ein folcher Borfat und Ernft fenn / wie mit dem armen 36finer im Tempel/ und wie mit dem verlohrnen Solne/ welche also zu Gott fommen. Und ob gleich die Bernunfft im Fleisch und Blut fpricht lauter Mein / bu wirft nicht erhoret/ beine Gunde find ju groß; Ober / es ift jest nicht Zeit / harrenoch: Thue von ehe dig und das / daß du hernach Muffe und Zeit darzu haft; Der fpricht: Bas beteft du? fauft du doch nicht mit beiner Begierde fur Gott fommen : Empfähestu doch feine Rraffe in bir. Das alles lag dich nichts irren / die Krafft ift im inmendigen Grunde / in ber Bei

Begierde des Willens / und würcket mit GOtt. Stehe nur stille / und harre des Herrn / sie wird wohl endlich durchdringen / daß du sie wirst in deinem Herhen fühlen/ und GOTT dancken.

20. Wer ba will recht beten / und mit feiner Begierde SDttes Rrafft und Beift erreichen / ber foll allen feinen Reinden vergeben / und fie in fein Gebet mit einfaffen/ und GDtt bitten / baff er fie auch wolle befehren / und mit ibm in feiner Liebe verfohnen / baf ihme nicht eine Schlange in feinem Bergen bleibe/ welche ihn gurucke halte/ und bie Rrafft des Gebets von der Scelen reiffe / wie Chriftus saget : Der Teuffel reisset das Wort von ihrem Bergen / daß sie nicht gläuben und selig werden/ Luc, 8, 12. Item : Wann du wilt deine Gabe auf den Altar opfferen/ und wirft allda eindencken/daß dein Bruder etwas wider dich habe / so gehe von, ebe hin / und versohne dich mit deinem Bruder/ alsdann fomme und opffere deine Gabe / Matth. 5, 23.24. Item im Batter Unfer: Dergib uns unfere Schuld / als wir vergeben unsern Schuldigern/ Matth. 6,12. Auf daß uns der bose Feind mit dem eins Matth. 6.12. gefaften Saffe nicht versuche / und uns verhindere / und in Bweiffel führe.

21. GOtt fordert eine lauterliche / blosse umd nackende Seele im Gebet: Ob sie wohl mit der Eitelkeit umger ben ist so soll aber ihr Wille lauterlich für GOtt kommen, auf daß er in ihrem Willen anfahe zuwürcken / und hers nach auch die Eitelkeit des Fleisches täglich tödte. Also gewiß soll der Wille mit der Begierde zu GOtt gerichtet senn / daß er mit Jacob sage / da er die ganhe Nacht mit GOtt rang: BEXX / ich lasse dich nicht / Du segs nest mich dann / Genes. 32, 26.

22. Und obgleich das Herke zappelt und zweisselt / und allerlen Hinderungen einfallen / noch soll der Wille bleit ben stehen / und ihm die Genade fest einbilden / und davon nicht wollen ablassen: Und ob gleich der Teussel des Fleisches Lust empor schwinget / dasür die Seele erschrickt / und denckt / sie sen darum von Gott verstossen: So soll D2

doch ihr Wille an der Genade hangen / wie ein Rind an feiner Mutter Bruffen / und stats wider den Teuffel und seine Begierde im Fleisch und Blut streiten / biß er endlich steget / und den Teuffel im Geist Christiüberwindet; So wird er hernach groffe Wunder in sich sehen und empfinden / und wird erkennen / daß es wahr sen / daß solche groffe Freude im himmel der bekehrten Seele sen / für neun und neunzig Gerechten / die solcher Busse nicht bes dürffen / Luc. 15.

23. Darum/wer da will recht beten / der soll ihm fest einbilden / daß er will zu Göttlicher Gnade und Hulde kommen / und dasjenige / was er bitte / gewißlich erlans gen. Darum soll auch sein Gebet also gerichtet senn/ daß es nicht wider GOttes Ordnung lausse: Sondern soll dencken / daß er in seinem Gebete mit GOLE würcken wolle; Gleichwie das Holtz am Baume mit des Baumes Krasst würcket / also auch soll er begehren allein mit Gottes Krasst und Willen zu würcken / anderst ist sein Gebet nur ein Würcken in der Schalen des rechten Lebens, Baus mes: dann er würcket damit nur äusserlich in den Elementen/ und nicht innerlich mit und in GOtt.

24. Der aber recht betet / ber würcket innerlich mit GOtt / und gebähret ausserlich gute Früchte. Wie der Baum seine Krafft heraus führet / und sich mit der Krafft in der Frucht sehen lässet : Also auch lässet sich die wahre Söttliche Krafft im Menschen ausserlich mit guten Wersetnund Tugenden sehen; Anderst ist kein Glaube da / das Werck erfolge dann: Sonst ist das Gebet nur heuchelen und machet nur eine ausserliche Korme / und erreichet nicht

Die Statte Gottes.

S.

25. Solches wolte ich meinen guten Freunden und Mit: Brüdern in Christlicher Liebe / aus meinem kleinem Schaß: Kästlein / zu einer Christlichen Erinnerung/wie der Mensch solle zum Gebete zubereitet seyn/nicht bergen. Und wiewohl ich weiß / daß sie selber nes ben mir in solchem Würcken siehen / und der Sabe des Heiligen Geistes theilhaftig und fähig sind: So wolte ich mich doch also in diesem und in den nachfolgenden Gesbeten / etwas mit ihnen erquicken / und ihnen aus meis

ner Krafft und Gabe die Genade GOtttes andeuten und mittheilen/ (gleichwie ein Licht das ander anzündet: also auch eine Gabe GOttes die andere.) Auf daß wir uns mögen in Kiner Liebe/ welche ist Christus in uns Allen/erquicken/ und ich auch also möge eurer Göttlichen Gabe und Erkantniß geniessen/ daß wir mit einander im Lobe GOttes wachsen/ zunehmen/ und viel Früchte tragen.

26. Und will nachfolgende Gebete auf alle Tage (ba ihm dann der Mensch mag darmit seine sonderliche Stumben nach seiner Gelegenheit vornehmen) nur zu einer Ausmunterung und Erweckung der guten Gaben/welche zuvorhin in euch allen sind/geschrieben haben: Nicht abermahl vom Grunde und Ansang der Christlichen Lehre ansahen; Sondern nur zur Ubung und Erweschung. Und empsehle euch Alle in die würckende Liebe Iksuchristi/ und mich in eure brüderliche und Christlische Gunsten.

J.B.

# Anleitung/

### Wie sich ein Mensch zu solcher Ordnung und Ubung / zum rechten Beten schicken soll.

Prifflicher/ lieber Lefer: Recht Beten ift auch rechter Ernst/ und muß Ernst fenn / oder ift ungultig vor GDEL. Dann so wir wollen recht beten / so sollen wir anderst nicht dencken / als daß wir vor GDttes flarem Unger

sichte / vor der heiligen Drenfaltigkeit siehen / und vor den Choren seiner heiligen Engel/ und daß GOtt in unserm Schete unsere Scele/ Geist und Herze prüfet / und unsern Willen gaut inniglich auschauet / ob er ganzlich sey zu ihm gerichtet / ob sich ihm der Wille habe ganzlich übergeben.

28. Und so das ift / so rühret er den Willen mit der Krafft seines heiligen Geistes, und zerschellet ihn, auf daß er recht begierig und hungerig nach der Genade wird, daß er anfähet ernstlich aus sich selber Aus: und in Gottes

Erbarmen Einszudringen.

29- Dann in eigenen Kräfften ist der Wille allzu schwach: Aber wann ihn die gottliche Krafft rühret / so wird er erwecket / daß er feurig und recht begierig wird: In welcher Begierde Gott selber würcket; Alsdann res det der Mensch recht mit Gott/ und Gott redet würcklich mit der Seele des Menschen.

30. Solch Neben ober Würcken ift anders nichts / als baß die arme Seele von Gottes Barmhertzigkeit (welche er burch ben Lod Christi hat wieder zu uns gewandt) isset / und sich mit dem Balsam Göttlicher Liebe in Christo erquicket / darinnen sie starch wird wider die Ansechtung des Leuffels.

31. Dann das gottliche Gehore ift die Genabens Rrafft / welche er hat in dem Namen Jesus wieder in die Menschheit eingeführet / und und allda wieder eine offene

Pfor:

Pforte zu seinem Gehore eröffnet/ baburch wir konnen Gott in uns horen würcklich reden/ wie er uns seine Barmhertzigkeit durch dieselbe eröffnete Genaden Pforte einspricht: Und hinwieder redet die Seele durch dieselbe offene Pforten in ihr selber mit Gott: Und wird in solchem Einreden von Gottes Aussprechen gespeiset und erquiscket/ auch erleuchtet und verneuert.

32. Dann sie isset von dem Aushauchen Gottes / das Mensch worden ist / als das Fleisch und Blut Christi / auf Art und Weise / wie ein Kraut der Sonnen Krafft in sich isset / davon est tingiret / Balsamisch und gut wird / daß est wächset und blubet: Also auch die Seele von der göttlie

chen Connen/ bavon fie lichte und frafftig wird.

33. Dieses ist nun des rechten Bethens Rut und Frucht: welchen Rut fein aufferlicher Mund / und kein von Gott abgewandter Wille erreichen mag; Sondern

allein der eingefehrte/ der fich gang @Dtt ergiebt.

34. Soll nun solches geschehen / so muß sich der Wille von allen andern Ereaturen abwenden / und von allen irrdischen Dingen / und lauterlich vor SOtt stehen / daß ihm das Geschäffte der Ereaturen / oder dessen / das er in zeitlichen Dingen von SOtt bitten willy nur im Fleisch nachfolge / und hinter dem lauterlichen Willen stehe / auf daß der lauterliche Wille des Leibes Nothdurst für SOtt bringe / und das Fleisch selber mit seiner Lust nicht mit wurcke; sonst führet es irrdische Lust in die Göttliche seelissche Würckung ein.

35. Darum gehöret zu rechtem ernsten Bethen / so wir wollen etwas von GOtt erlangen / allezeit eine rechte Busse und eingekehrte Demuth. Dann recht Bethen ist ein Rehmen bessen / das die Seele begehret / darvon Christus saget: Von nun an leidet das Zimmelreich Gewalt / und die Gewalt thun / reissen es zu sich /

Matth. 11/12.

36. Will beswegen eine kurtze formulam einer Beichte oder Vorbereitung setzen/wie sich der Mensch soll zuvorhin bereiten/ wann er will seine kurtze Gebete und Bitten für GOtt bringen. Dann er mag in einem kurtzen Gebete so wohl erhöret

\_\_\_\_4

District by Google

werden/ als mit viel Worten/woferne sein Derke recht vor GOtt stehet. Es darff nicht lange Worte/ sondern nur eine gläubige/ bußsertige Seele / die sich mit gangem Ernste in die Barmhertigseit GOttes/ in GOttes Erbarmen einergiebet; Dann ein Einiger Seuffzer würcket mit GOtt/ so der Wille lauterlich vor GOtt stehet / und das irrdische Rleid/als die falsche Lust/hat von sich geworffen: Dem Les ser zu einer Erinnerung/ und seiner selbstellusmunterung.

37. Dann es darff nicht eben allein folche Form der Beichte gebrauchet werden; Sondern der H. Geist mas chet ihm wohl selber eine Korm im Derken / wann sich der

Bille recht ernftlich zu Gott wenbet.

38. Allein zu einer Anleitung demjenigen/ welcher noch nicht weiß/ wie ein rechter Bether foll geschickt senn/ will ich diese Beichte seehe damit anzuleiten. Und will das Werck der Beichte/ samt dem Bethen/ dem heilis gen Geiste in jeder Seelen/ der es recht Ernst ist/ befehlen/ er machet ihm wohl selber Beicht und Gebethe; Romme einer nur recht ernstlich an die Pforte/ da Gott der hErr im Menschen wurcklich redet/ so wird er es empfinden.

# Eine Beichte und rechte Buß= Würckung vor Gottes Angesichte.

39. Macrtiefffer/ Groffer/ Unerforschlicher/Heiliger Gott! der du dich aus lauter Genaden und Barmhersigkeit/ nach dem schrecklichen Abfall unsererers sten Eltern/ mit deiner groffen Liebe und Barmhersigkeit/ in deinem Sohne JEsu Christo in unserer Menschheit hast offenbahret / und uns armen Menschen wieder eine offene Genaden: Pforte zu deinem Angesicht in ihme gemacht / und die Sunde und Tod in seinem Blut getilget: Und ruftest uns nun als ein barmhersiger Gott zu solcher Genade/ wir armen Sunder sollen nur wieder umwenden / und zu dir kommen/ du wilst uns erquicken/ Matth. 11/28.

Ich armer / unwurdiger / fundiger Menfch / fomme gut bir auf bein Wort geladen / und bekenne bir / baß ich fol-

d)er

cher Genaden nicht werth bin / bie bu uns anbieteft; Dann ich fteche im Schlamme ber Eitelfeit / nnd bin mit eitel Rleisches Luft und eigenem Willen belaben; Deine Sunde haben mich gefangen und verdunckelt / baf ich beis ne Genade in mir nicht schmacke noch febe; 3ch habe auch fein recht Vertrauen noch Glauben zu dir / und habe mich gant in die Citelfeit der Welt und bes Rleisches begeben/ und bin damit umfangen; Ich habe mein schones Kleid / bas du mir haft in der Tauffe angezogen / mit Rleifches Luft besudelt / und liege in des Teuffels Dete / in deinem Grimme gefangen; Die Solle fperret ihren Rachen ges gen mir auf / und mein Gewiffen naget mich; Dein Ges richt stehet immer vor mir / und bes Todes Banden wars ten meiner; Ich liege im Schlamme der Gunden und Gis telfeit / daß ich auch meine Gundenicht fenne noch bereus en fan: Dann fie haben mich von beinem Ungeficht verborgen; Und habe nur noch ein fleines Funcklein des les bendigen Uthems in mir durch deinen Bug / das beiner Genaden begehret. Und fomme jest für dich mit dem ver-Iohrnen Sohne und dem Zöllner im Tempel / und fiehe gu beiner Barmbergigkeit / und bitte dich in meiner schwachen Krafft/durch das bittere Leiden und Sterben meines Erlofers 3Efu Chrifti/ (welchen Du dir haft zu einem Genaden Thron furgestellet / und beuteft und beine Genabe durch feine Bezahlung an) Du wollest mich doch wieder zu beinem Rinde und Erben in beinem Sohn annehmen / und wollest mir rechte ernste Buffe / auch Reu und Lend über die begangene Gunden / in meinem Bergen erwecken / bafich moge von bem gotts losen Wege ausgehen / und mein hert gant und gar zu dir wenden.

D groffer Gott! starte doch meinen schwachen Glauben in mir; zerschelle doch mein herty daß es die vielfaltige Gunden erfenne und bereue; ruhre doch meine arme Seele mit deiner Krafft an/ daß sie sich erfenne/daß sie von dir abaewandt fiehet.

D bu Athem ber groffen Barmhertigkeit GOttes/ zeuch mich boch durch meines Erlofers JESU Christi Tod und Auferstehung zu dir/ und tilge meine Sünde in seinem Blute und Tode / und mache meine arme Seele in seinem Blute lebendig / und wasche sie von ihren Sünden rein / auf daß ihre Begierde möge zu Dir / D du heiliger, GOtt / eindringen / und auß deinem Genaden Brünnlein Krafft schöpffen. Erwecke doch du in mir einen rechten Hunger und Durst nach wahrer Busse und Neu über die begangene Sünden / daß ich ihr feind und gram werde / und mich zu dir wende.

D du groffe Tieffe der Barmbertiafeit / ich Armer bin ferne von dir / und tan dich in meiner schwachen Krafft nicht erreichen! Wende boch bu bich zu mir / und faffe meine Begierde in dich / und gunde fie an DErr. auf daß ich beine Genade schmacke: Bergib mir boch meine Ubers trettung und Gunde/ und beile meine Schwachheit; Bers fnirsche doch du mein hert und Geele / auf daßich mich erkenne und vor dir demuthige; Gen boch du mein Une fang gur Befehrung / und leite mich auf rechter Straffe / baf ich mit dir mandeln moge: Gib mir boch beinen beilis gen Geift in meine Geele und Beift / und beilige mich in beiner Genade / wie mir bein lieber Sohn JEfus Chris stus versprochen hat : Mein Dater will den Beilis gen Beist geben / denen die ihn darum bitten/ Luc.11/13. Item: Blopffet an/ so wird euch aus gethan: Matth. 7/7. Luc. 11/9. Jest fomme ich armer Sunder auf bein Bort geladen / und faffe mir beine Bus fage in meine Geele und Berte / und laffe nicht von bir / bu segnest mich benn mit Jacob. Und obgleich meiner Sunden viel find / so bist du doch der Allmachtige Gott / und die ewige Wahrheit / die nicht lugen fan / da du im Propheten Esaia versprochen hast: So wir umfeh: ren und Busse thun / so sollen unsere Sunden Schneemeiß werden als Wolle/ Esai. 1/18. beine Zusage traue ich / und ergebe mich dir gang und gar/ und bitte bich herflich / nimm mich in Genaden an / und führe mich zu beinen Kindern / die da wandeln auf dem Wege der Lebendigen / und laß mich mit ihnen wandeln / und in beine Gebote tretten. Gib mir ein recht demuthiges und gehorsames Herte / das sich allezeit por deinem Zorn fürchte/ und nicht mehr fundige. Dou

D du Brunnquelle aller Genaden / was soll ich vor dir sagen? Oder was soll ich mir heucheln / und meinen bosen Willen und Begierde trösten? Ich begehre keinen Trost von dir in meinem irrdischen bosen Willen / sondern bitte dich aus aller meiner Krafft die noch in mir ist / tödte nur meinen irrdischen bosen Willen / und laß ihn nicht mehr vor dir leben: Dann er begehret nur Heuchelen und eiges ne Liebe / und ist nimmer rechtschaffen vor dir; Er giebt dir gute Worte / und saget Wahrheitzu / und ist doch ein stäter Lügner vor dir: Gib mir nur deinen Willen / auf daß ich nichts ohne dich wolle; Tritt du mit deinem Willen meinen falschen bosen Willen zu Boden / und laß mich in deiner Krafft mit dir wollen und thun.

Dherr/was soll ich in meiner Eitelkeit von dir bitten? Ich bitte nichts / als nur das Sterben meines heplandes Jesu Christi von dir / daß du mich in seinem Tode tödtest / und in seiner Auferstehung in ihm lebendig machest / anf daß ich nicht mehr nach meines Geistes Willen in mir wandele / sondern in ihm; Daß ich möge sein Tempel und Wohn Hauß senn auf daß er mich leite und führe / daß ich ohne ihm nichts wolle noch thun könne: Verbinde du mich mit ihm / auf daß ich sen sein fruchtbarer Nebe an seinem Weinstocke / und in seiner Krasst gute Früchte trage. In beine Zusage ersincke ich gang und gar: Mir geschehe nach

deinem Wort und Willen. Umen.

### Eine Dancksagung und Gebet/ wann der Mensch nach solcher Buß-Bürckung die Göttliche Krafft in sich empfindet.

40. SOTE / du Brunnquelle der Liebe und Barm, herhigfeit! Ich lobe und preise dich in deiner Wahrheit/ und dancke dir in meinem Herhen / daß du mir wiederum dein Antlik anbeutest / und mich Unwürdigen und Elenden mit den Augen deiner Barmherhigkeit ansie, hest / und giebst mir wiederum einen Strahl des Trostes / daß meine Seele auf dich hoffen kan.

D bu

D du überschwengliche Liebe/ JEsu Christe! ber du den Tod zerbrochen / und Gottes Zorn in Liebe gewandelt haft! bir ergebe ich mich gang und gar; Dich lobet und ruhmet meine Geele; Gie erfreuet fich in beiner Rrafft und Liebe / bag du fo gutig bift; Dein Geift fpielet in beis ner Rrafft / und freuet fich beiner Bahrheit: Alle bein Thun ift Recht und Wahrheit : Du herrscheft über die Gunde / und gerbrichft dem Tod feine Gewalt: Du halteft Der Sollen Macht gefangen / und zeigest une ben Bea bes lebens: Riemand ift wie bu hErr / ber bu die Gefangenen aus der Grube des Todes auslaffeft / und erauis deft die Elenden; Du trancheft fie in ihrem Durfte / und giebst ihnen Baffer des ewigen Lebens; Du richteft ihren Ruf auf rechtem Wege / und wendest fie mit beinem Stabe: Die durren Statte des Dergens und ber Seelen befeuchteft bu mit deinem Regen / und giebst ihnen Baffer beiner Barmhertigfeit; Du macheft fie mitten im Tobe lebendig/ und richtest fie vor dir auf / daß fie vor dir leben; Du bendeft der Barmhertigfeit und bes Bundes / ben dit mit und durch bein Blut und Tod gemachet haft / und ver: giebft und unfere Gunbe ; Du fchencteft und ein von beiner Rrafft/ auf daß wir bich erfennen: Und giebft uns Speife bes ewigen Lebens/ badurch wir erquicket werden/ und im: merbar nach dir hungern und burften. Goldes erkennet jest meine Geele / barum lobet fie bich / und jauchket dir in Deiner groffen Macht und herrlichkeit.

D bu Brunnquell gottlicher Guffigfeit / faffe boch meis ne Seele in bich / und erfulle meinen Beift mit beiner Lie. be / und binde mich an dein Band / baß ich nimmermehr Starcke boch meinen schwachen Glaus bon bir weiche. ben / und gieb mir eine gewisse hoffnung und Zuversicht! Reinige boch mein Bert und Geele / und gieb mir Reusche beit ins Gemiffen / bag ich mich ber Gunden bor beinem Untlit schäme / und von ihr weiche: Tobte boch bu alle bofe Luften in mir / auf daß ich dir mit reiner Begierde Erhalte mich anhange / und in deinem Willen mandele. doch in deiner Rrafft und Erkanntnig / und gib mir ein der muthiges herte gegen dir und meinem Rachften/ auf daß ich dich allezeit erkenne und liebe. Hilff auch/ baßich meis

meinen Nachsten moge lieben als mich felber / durch IEfum Christum unfern DErrn/ Umen.

## Ein Gebetlein zu der groffen Feuer= brennenden Liebe GOttes / um dieselbe rechtzu bitten.

Du heiliger GDtt/ ber du in einem Licht wohnest/
darzu Niemand fommen fan/als nur dieliebe deis
nes Sohnes JEsu Christi/ die du aus lauter Genaden in
unsere Menschheit in JEsu Christo hast eingegossen; dars
mitte Du uns arme Menschen hast vor der Welterund ges
liebet / und hast uns durch diese Liebe von deinem Grimm/
und von der Gewalt des Lodes und der Hollen erlöset:
Und beutest uns nun solche Liebe durch deinen Sohn JEs
sum Christum an/ in deinem Feuerstammenden Seiste/ das
wir dich sollen darum bitten/ so wilst du sie uns geben.

Ich armer unwurdiger Mensch/erkenne mich der Woldthaten nicht werth: Weil du sie aber hast in unserer angernommenen Menschheit offenbahret/ und ruffest damit den armen verlohrnen Sundern/ und bist ins Fleisch kommen/ baß du sie wilt in ihren Sunden und Elende suchen / und dadurch von Sunden erlosen und seelig machen / wie uns

bein Bort folches lehret;

So komme ich Dliebreicher Batter/ auf bein Wort gesladen/ und nehme dein Wort und Wahrheit in mein Herts und Seele/ und kaffe sie mir ein als dein Geschencke: Und bitte dich/ D du Feuer-flammende Liebe GOttes/ im Bunde Jesu Christi/ und armen durstigen Seelen geschencket/ zunde auch meine arme Seele mit dieser Liebe an / baf sie ein neues Leben und Willen bekomme/ und aus ihrer Gefängnuß deines Zorns / und aus dem Nachen des Todes erlöset werde.

D du feurige Liebe GOttes! die du haft den Tod in unserer Menschheit zerbrochen/und die Holle zerstöret/und unsserer Seelen Sieg in Christo durch den Tod ausgeführet; Die du hast am Heil. Pfingstage in der Apostel Munde und Perken in feuriger Flamme geschwebet/ und alle dei

ne

ne heiligen angezündet / und deine Wunderwercke durch sie gethan; Der du die gange Welt / und alle deine Geschöpffe liebest und erhaltest: Zu dir komme ich / und erges be mich gang in dich.

D du groffer Brunnquell GOttes / thue dich auch im Geiste meiner Inwendigkeit auf/und zunde auch in mir das Feuer beiner Liebe au / auf daß mein Geist in deiner Liebe brenne/ und ich dich darinnen erkennen und loben moae.

D bu groffe Deiligkeit/durch das Berdienst meines Deps landes Jesu Christi/ durch sein Blut und Tod dringe ich in mir zu dir / und ergebe mich in deine Flamme: Durch seis ne Auferstehung und Himmelfahrt führe ich meinen Wilsen in dich / und übergebe dir ihn gant und gar / thue du mit ihm wie du wilt / erlose ihn nur von der falschen Lust/ und brich ihm die Gewalt/ daß er allein auf dich sehe.

D du heilige Krafft GOttes / ber du in und über hims mel und Erden schwebest / und allen Dingen nahe bist/geuß dich doch auch in mir aus / auf daß ich in dir wieder neugebohren werde / und in dir grüne / und gute Früchte würcke / als ein Nebe am Weinstocke meines henlandes TEsu Christi/ zu deinem ewigen lob und herrlichkeit.

D du Pforte der Heiligkeit GOttes! leuchte doch in deis nem Tempel in meinem Geiste / auf daß ich in deinem Lichs te wandele / und dich allezeit lobe / und dir diene in Heiligs keit und Gerechtigkeit / wie es dir gefällig ist / der du bist ein einiger GOtt / Batter / Sohn / und heiliger Geist / hochgelobet in Ewigkeit / Amen.

Nun folgen die Gebete auf alle Tage in der Wochen / zu Morgends / Mittags, und Abends / wie der Mensch soll in stater Ubung und Würckung seyn.

Shrifius sprach zu seinen Jüngern: Wachet und betet/ daß ihr nicht in Unfechtung fallet/Matth.26/14. Und E. Petrus: Euer Widersacher/der Teuffel/ gehet umber als ein brüllender Lowe / und suchet/ wels welchener verschlingen möge. Dem widerstebet feste im Glauben / im Gebet / und in der Zossnung / auf daß euer Zertz bewahret werde für solz chen Pfeilen des Bösewichts/ 1. Petr. 5/8.9.

# Gebet am Montage.

Ein furt Bebet und zu GOtt dringendes Seuffzerlein/ wann man frube aufwachet/ebe

Seuffzerlein / wann man frühe aufwachet / ehe man aufflehet.

Lebendiger GOtt der du himmel und Erde gemacht hast / meine Augen sehen auf dich/ und ers
freuen sich deiner Gute / daß du so genädig bist / und hast
deine Hand in dieser sinstern Nacht über mir gehalten /
und mich durch deinen heiligen Engel vor allem Schaden
und lend bewahret. Zu Dir / du lebendige Quelle / drins
ge ich / und seegne mich mit dem heiligen Creuß / daran
du den Tod erwurget / und uns das Leben wiedergebracht
hast / durch das Blut unsers Herrn JEsu Christi / im
Namen GOttes des Vatters † / und des Sohnes † / und
bes heiligen Geistes †/ Amen.

# Ein Gebet und Danckfagung wann man ausstehet.

43. Teh bancke bir / DEDET mein himmlischer Batter / durch JEsum Christum deinen lieben Sohn/
unsern Herrn und Heyland / für alle Wolthat / für deis
nen genädigen Schutz und Schirm / daß du deine Hand
hast über mir gehalten / und mich diese Nacht vor des Teufels List und Trug / und vor allem Ubel bewahret. Und befehle dir jetzt nun mein Leib und Seele / (und alles daß du
mir gegeben / und mich darein zu deinem Diener gesetet
hast, in deine Hande; Auch alle meine Sinnen / Gedancken und Begierde. Negiere mich doch diesen Tag und alle
Zeit / mit deinem Heiligeh Geiste / und führe mich auf
rechter Strassen: Gib mir dein Wort in mein Hers / und
leb-

lehre mich beine Bahrheit/bafich nichts rede/bencte/noch thue / ohne was recht und wahrhafftig ift. Behute mich por Lugen und allen bofen Menschen/ welche in Lugen und Trug wandeln/ daßich ihnen nicht nachfolge/ fondern deis ne Wahrheit in meinem herten führe / und auf rechtem Beuch du mein hert und Seelean mit Bege mandele. bem Rleide des Benle / und mit dem Rocke der Gerechtia. feit und Reinigkeit ! Und masche mein Berg mit bem Blut bes gammleins JEsu Christi. Lag meine Augen seben auf deinen Weg/ baßich barauf mandele ; Gib mir beinen Deiligen Engel zu / daß er mich leite und führe / und für des Teuffels Kurstellung und falschem Rete bewahre / daßich mich nicht laffe der Ungerechtigfeit geluften; Gib mir keusche und zuchtige Augen / baß feine falsche Luft in mir ermache; Und behute mich für Born und Rluchen/bag ich deinen Ramen nicht migbrauche: Sondern alfo mans dele/ wie es dir gefällig ist/ durch JEsum Christum deinen lieben Sohn/ unsern DErrn und Henland/ Amen.

# Gebetlein / wann man sich an=

44. Ewiger GDtt! Mit diesem Rleide erinnere ich mich des Kleides der Unschuld unserer ersten Elstern/da sie solcher Rleidung nicht bedurfften: Welches irrbische Kleid burch die Sunde hat seinen Unfang genomen.

D barmhertiger GOtt! du hast uns das schone Paras deiße Rleid in deinem Sohne JEsu Christo wiedergebracht; Zeuch es doch an meiner Seelen / weil es der irrdische Leib nicht werth ist, bisich werde einmal wieder aus dem Staus be der Erden ausstehen/ so wirst du mich wieder gant übers kleiden mit dem Kleide deiner Krafft und Herrlichseit: Das glaube und hoffe ich nach deinem Worte. Und wie ich mich jeto mit äusserlichem Wasser wasche / also/ D lieder GOtt/ wasche du doch auch mein Hert und Seele/mit dem Blute des Lammes JEsu Christi / auf daß ich vor dir rein sen/ und als deine Braut dir wohlgefalle. Und fasse mich in deine Urme / als deine liebe Braut / mit welcher du dich im Glauben und in der Liebe vertrauet und verlobet hast.

OhErr

Oherr Jesu Christe / zeuch mir doch an das Kleid deiener Unschuld / darinnen du in unserm Kleide hast aller Menschen Spott auf dich genommen. Du hast unsere irrdische Kleider in deinem Leyden und Sterben von dir gelassen: Die Krieges Knechte zogen sie dir aus / und hast dich nacket und bloß deinem Ewigen Vatter aufgeopffert/ und hast uns darmit erworden das reine und heilige Kleid der Unschuld/ welches unser Vatter Idam vor seinem Fall an hatte / da er nicht wuste/ daß er nacket war.

D lieber Herr Jesu! zeuch es boch meiner armen, Seelen wieder an; Bist du doch darum in unsere Menschheit kommen / daß du uns wilt helffen / und das Rleid deiner Krafft uns schencken. Fasse doch mein Gemuthe in dein Kleid / daß es moge in solchem Kleide für GOtt beinen

Batter tretten/ und ihn bitten.

Dherr Jefu Chrifte! ich fan ohne bas Rleid beiner Rrafft und Genugthuung nicht fur Gott fommen : Mein Gebet fan die Statte der Gottheit anderst nicht erreichen/ bu verfleideft dann mein Gemuthe und Begierde mit dem Sieg beiner Auferftehung: Darinnen allein fan ich mit meinem Gemuthe zu beinem S. Vatter fommen ; Darum fo gebe ich dir jeto mein Gemuthe und Willen gant zum Eigenthum/ betleide du es/ HErr JEfu/ mit deiner Kraft/ gleichwie ich den Leib jeto mit irrdifchen Rleidern befleide; und masche alle Unreinigfeit bon meinem Gemuthe ab ; gleichwie ich mein Untliß jeto mit Wasser wasche / also masche du mein Gemuthe inwendig mit ber Rrafft beiner Genaden/ auf daß es macker werde dich anguschauen/ und einen Ecfel habe an aller Falfchheit und Unreinigfeit ber Lugen/ Unwahrheit/ Hoffart/ Geiß/ Reid/ Born/ und als lem beme/ bas wider Gott ift.

D GOtt Heiliger Geist! laß mich einhergehen und wandeln in deiner Krafft: Dein heiliger Engel/ den du mir zugegeben hast/ ber leite mich/ durch JCsum Chrie

fum H unfern DErrn/ Umen.

# Ein Gebet / wann man will zu sei= nem Wercke und Beruffschreiten / darein

ODtt einen jeden gefeget hat.

45. Ilmächtiger / ewiger GOtt und lieber Batter / ein Schöpffer himmels und der Erden! Du haft alle Dinge zu deinem Lobe/ und den Menschen zu deinem Ebens bilde geschaffen / und ihn zum hErrn und Regierer deiner Wercke gesetzt und alles unter seine hande gethan.

Ich armer/elendiger/ fundiger Mensch / erinnere mich des schweren Falls unserer ersten Eltern / dadurch dein Rluch über diefes Werck und über die Erden fam : Und ers innere mich/ wie unfere erfte Eltern find aus dem Paradeif in diefen Fluch gerathen / darinnen wir nun allesamt muß fen in Muhe/ Kummer und Noth schwimmen/und uns mus ben und francken / daß wir unfer Leben friften und erhals ten/ bif wir endlich wieder in das Staub. Befen eingehen/ davon wir herkommen find; Allda wir deiner warhafftis gen Zusage warten sollen/ bag du uns wilt aus dem Staus be der Erden in den legten Tagen wieder aufwecken / und wieder in das schone Paradeig . Bildnug formiren. thes erinnere ich mich jeto / weil ich das Werck und den Beruff angreiffe / darein du mich durch die Ratur verords net haft; Und bitte beine groffe Barmbertigfeit/ welche bu nach folchem schweren Abfalle wieder in der Genade Efu Chrifti ju und gewandt haft : Seegne mich doch in meinem Beruff und Stande / und wende beinen gluch und Born burch die Liebe JEfu Chrifti von mir abe/ daß mich der bofe Beift nicht in meinem Beruff und Stande fichte und antae fle/und in Falfchheit einführe/ daß ich nicht etwa darinnen meinen Rachsten beleidige / betriege / mit Worten oder Wercken Unrecht thue oder das begehre das ich nicht foll.

Gib mir doch/ D lieber hErr/ ein redlich hert und Gemuthe / daß ich mit gutem Gewissen / ohne falsche Begiers be / auch ohne hoffart/ Geit/ Neid und Zorn/ mein Werck treibe/ und meinen Stand nach deinem Willen führe/ und mich an deiner Genade / was du mir gibst / genügen lasse; Und mit dem Wercke meiner hande in meinem Umte und

Stan!

Stande/ darein du mich gesetzt hast/nicht allein das meine/ allein mir zu dienen/ suche/ sondern auch meinem Rächsten/ auch den Urmen / Elenden und Unvermögenden: Item den Schwachen und Bloben / welche nicht mit Verstand beiner Bunderwercke / dieselben zu treiben/ begabet sind/

moge zu hulffe fommen!

Hilff boch / Olieber GOtt / baßich michrecht erkennes daßich in meinem Amte und Stande / in meinem Werckes nur dein Diener bins und daß alles / was ich verwalte / von deiner Hand herkommt / und daß ich in dieser Welt nichts Eigenes habe sondern nur ein Pilgram und Hauß Genosse auf Erden bin: Und daß du / OGOtt Vatter / mit deinem Sohne Iksu Christo / in Krafft des Zeiligen Beistes selber alles wurckest streibest und regierest / und

alles allein bein/ und nicht mein ift.

Gib mir boch recht zu erkennen / baß alle Menschen von einem herkommen find/ und begivegen alle meine Glieder/ Bruder und Echwestern find / wie ein Baum in seinen Mesten: Daß ich fie alle lieben soll / wie du uns / Dlieber GDtt / mit einer einigen Liebe in JEfu Chrifto vor ber Welt Grund geliebet haft und noch liebeft : und haft uns Alle in einer einigen Liebe in deinem Born verfohnet. Allfo/ Dlieber Gott / erwecke boch auch diefelbe einige Liebe in mir/ und gunde meine Geele und Gemuthe bamit an / auf baffich auch mit und in dir / in beiner Liebe alle meine Mits Glieder liebe / und ihnen zu Dienft bereit und willig fen : Muf daß dein Mame in uns allen geheiliget werde/ und dein Reich in uns komme / und dein Wille in uns geschehe: Auf daß wir alle in einer Liebe deis nen Geegen effen und trincken : Und nimm von uns das Ubel / und die schwere Schuld / als deinen Bluch und Born auf daß nicht bes Teuffels Meid und Geis in uns aufquelle/ und und in Rade und Bogheit einführe: Dag wir und auch mogen hertlich lieben / und und unter einander die Rehle und Echwachheiten vergeben / wie du uns in beiner Liebe in JEju Chrifto taglich vergibft.

DhErr wehre du doch des Satans liftigen Gingriffen/ bager und nicht verfuche/und die bofen Reigligkeiten empor führe/ baburch wir in falfche Luft gerathen. Erlofe und doch Olieber GOtt/von allem foldem Ubel/durch das Blut und Tod unfers BErrn IL u Christi.

Gib mir ein frolich Gemuthe beine Wunder zu treiben/ und hilff / daß ich ohne beine Krafft nichts würcke / wolle noch thue. Ruhre mein Leben durch deine Wunder Wer-. che und Geschopffe in die ewige himmlische Burckung / in die Geistliche verborgene Welt ein / und lag mich allhie in beinen Bunder : Wercken / in Krafft und Erkanntnug gus nehmen / auf daß auch mein inwendiger Grund in beinen. Wunder Wercken / in deiner Krafft machse und gunchme/ gur Offenbahrung bes Neuen Jerufalems in uns / ba du/ Dwahrer GOtt / wirst Alles in Allem in uns wurcken/ Co gib mir doch foldes ftats zu erfens wollen und fenn. nen/ auf daß iche gum Denckmahl in meinem Gemuthe has be / und nicht fundige / noch meinen Willen von dir abbres che/ und ein falsches Bild gebabre/ das nur nach hoffart/. Beit und eigener Chre luftere, und mit den bofen Geiftern verdammt werde; Sondern lag mich ein Geift und Wille mit dir fenn / und mit dir wurcken in Rrafft meines Den: lande Jefu Chrifti/ und des Beiligen Geiftes/ Umen.

### Ein Gebet am Montage zu Mit= tag / oder wann ihn folche Andacht rühret/ sich zu erinnern seines Standes.

46. ODet ewiger Vatter / ich dancke dir / und lobe dich/ daß du mich in diesen Stand geordnet/ und Gut und Nahrung gegeben (oder zu frommen Leuten ges füget / denen ich mit meiner Gabe dienen soll) und hast mich mit Vernunfft und Verstand begabet / und zu einem vernünfftigen Menschen geschaffen / daß ich dich erkenne/ daßich nicht ein todter / thörichter / unwissender Mensch bin / der von dir nichts wisse / und dir nicht dancket für solche Wolthat: Sondern hast mich and Licht der Welt geschaffen / daß ich mit und in deinem Lichte würcke und lebe: Und zeigest mir alle deine Wunder in deinem Lichte. Deß dancke ich Dir / daß Du mich hast zu Deinem Echenbilde geschaffen / und mir deine Wunder unter meine Hans

Sande gethan/ bag ich fie erfenne/ und mich in bem Bercte

Deines Geschöpffes mag erfreuen.

Und bitte Dich / ewiger GOtt / gib mir Berftand und Deisheit/ daß ich folch beiner Geschopff nicht migbrauche/ fondern einig allein zu meiner Rothdurfft brauche/ mei nem Rachsten und mir (famt den Meinigen) zu gute. Gib mir / daß ich dir in allen deinen Gaben danctbar fen / daß nicht meine Vernunfft fage: Das ist mein/ichbabs er: worben / ich wills alleine besimen / ich bin darmit edel/ berrlich und schone/ mir gebühret wegen dies fes Ehre und Ruhm. Welches alles vom Teuffel und dem schweren Falle Adams hertommt.

Dlieber herr Christe! hilff doch/ daß ich allegeit beine Demuth/ Riedrigung und zeitliche Urmuth betrachte/ und meinem Gemuthe nicht gulaffe / fich zu erheben über ben Albern/ Armen und Rothdurfftigen/ baf fich meine Geele nicht von ihnen abbreche/baffie in ihrem Elende nicht über mich feuffzen / und mir meine Wege zu dir verhindern : fons bern hilff / daß ich mein hert jum Albern im Ctaub lege / und allezeit bekenne / baf ich nichts mehr bin als fic / baf

mein Ctand dein ift/ und ich nur deffen Diener bin.

Daroffer heiliger Gott/ ich bitte bich/ eroffne mir boch meine Inwendigkeit / daß ich recht erkenne / was ich bin. Schleuß doch in mir auf / was in Abam eingeschlossen ward; Lag mich doch in meiner Inwendigfeit des Gemus thes sehen und empfinden ben schonen Morgenstern in dem S. Namen JEfus/ welcher fich uns armen Menschen aus Genaden anbeut / und in uns wohnen / auch in uns frafftig wurcken will.

Berbrich doch du die harten Pfossen meiner Unnehm: lichkeit eigenes Willens / auf daß sein Wille durch mich ausscheine / und mein Gemuthe seine Liebe: Feuer: Strah!

len empfinde.

Bunde doch du mein feuriges Leben best feclischen Grundes an mit den Strablen deines lichts; auf daß ich bich ertragen mag / fo geuß doch deine Liebe und Canfft: muth in mein Feuer: Leben ein / 'daß mich nicht dein Feuer: -Glant verzehre und zerscheitere / wegen meiner noch : Uni reinigfeit. D du

D du groffer H. GOtt/zu dir nahe ich mich jetzt mit meis nem Gemuthe/ als mit deiner ausgegoffenen Krafft / wels che du in ein Bildniß deiner Gleichheit nach deiner Würs ckung formiret hast / und ergebe mich dir wieder gant zum Eigenthum. Würcke du in meinem Gemuthe / als in deis nem Gegenwurffe/ beine Wunder / wie du wilt / und halt mein Gemuthe mit deiner Krafft / als deinen Werckzeug / auf daß es nichts ohne dich wolle noch thue / sondern alles mit dir würcke und thue. Führe du meine Reigligkeit mit deiner Macht / auf daß ich in und mit dir herrsche über die

Cunde/ Tod/ Teuffel/ Bolle und Welt.

Weil du mich im Unfange in meinem Batter Ubam gum herrscher aller Creaturen gemacht/und nach dem schrecklis chen Fall in Chrifto JEfu wieder darein gebracht haft/daß ich in Jefu Chrifto foll mit ibm / und in ibm / und er mit mir/ und durch mich / über alle feine Feinde herrschen/ big fie alle zum Schemel feiner und meiner Ruffe geleget mer ben: Co ergebe ich dir / mein hErr JEfu/ mein ganges Bemuth und Geele / und alles was ich bin ; Derriche du in mir über alle meine Reinde / die in mir und auffer mir find; Lege du fie zum Schemel deiner Fuffe / und fibre mein Gemuthe / als das Ebenbild Gottes in Gottes Rrafft/ daß es als ein Werckzeug des heiligen Geiftes/ mit ODtt das Gute murche/wolle und verbringe; auf daß bein hoher Rame/ GOtt/ barinne wieder offenbar merde/ und wieder tomme gur Gemeinschafft beiner beiligen Engel/ darzu du es im Unfang verordnet haft.

D groffer GOtt / ift es boch ein Strahl von beiner Alls macht / Herrlichkeit und Wiffenschafft / eine Gespielin der Göttlichen Weisheit und Heiligkeit / eine Dienerin der Majestät und Einheit GOttes / eine Erkennerin deiner Offenbahrung / und eine Figur des groffen Namens GOttes / der die Welt und alle Dinge gemacht hat. In seiner Effent / ehe es eine Creatur ward / stunden die Formungen beines Wissens welche Formungen Du/ o groffer GOtt/ in ein creaturlich Geschöpste gebracht hast / und das eble Gemüthe zur Herrscherin darüber gesett / da du mit dein nem H. Namen/ in deiner Krafft / durch das Gemüthe sel

ber berrichen wollest.

ව ඔව #!

DGDtt! bas Gemuthe hat fich in Abam von bir ge. mant / und ift in eine Unnehmlichfeit einenes Willens eins gegangen: und hat fich finfter / burre / ftachlicht / feindia/ hungerig und neibig gemacht / und ift ein hollischer Quelle und Greuel vor dir morden / allen bofen Geiftern gleich: Welches du / o groffer Gott /-mit beinem allerheiligsten Rahmen 3Efu wieder zu bir gewandt und neugebohren baft. Darum ergeb ich Dir es willig in beine fuffe anges botene Genade / und verfage mich hiemit meines eigenen Millens und Natur: Rechts / und gebe bir es zum Gigens thum herr gefu/ auf daß iche nicht mehr felber fen / fons bern baf bu es fenft / nach beinem und beines ewigen Bats ters Mohlgefallen / aufdaß Gott fen Alles in Allem / ein mabres Drep Einiges Befen / Batter / Gohn / S. Beift/ im himmel und auf Erden Alles in Allem wurckende und beherrichende/ Umen.

Einander Gebet/am Montage zu Mittag/ des Tages Qualität und Eigenschafft zu betrachten/ und sich in den rechten Mittag/ des inwendigen Nondes himmlisches Wesens einzuschwingen.

Vom Aufsteigen des Gemuths.

47. ODEE / Du überglangendes ewig ausscheis nendes Licht / Du haft der auffern Welt bas Licht von dem Sauchen beiner Macht burch die Strahlen Deines Lichtes gegeben/und herzscheft mit Sonne und Mons de in allen beinen Wercken in biefer Welt Befen ; Du gebahreft alles zeitliche Leben durch diefe Lichter; Alles was Athem hat/ wurcket und lebet in diefen Lichtern/ und lobet Alle Sternen nehmen Licht und Dich in beiner Rrafft; Chein von beinem ausgegoffenen Blange: Du ziereft bie Erde mit ichonen Rrautern und Blumen burch biefes Licht / und erfreuest darinnen alles was lebet und wachfet: Und zeigest und Menschen barinnen beine herrrlichfeit/ daß wir erkennen deine Rrafft/ tie inwendig verborgen ift/ und E 4

und daran sehen / wie du hast dein ewiges Wort und Würschung sichtbar gemacht; auf daß wir dadurch sollen bestrachten dein inwendiges/geistliches Reich/da du im Versborgenen wohnest/und alle beine Geschöpffe erfüllest/und

Alles in Allem felber würckeft und thuft.

Die Himmel samt der Erden erzehlen deine Ehre/ Krafft und groffe Macht: Die Elemente sind ein Gegens wurff deiner Weisheit/ da dein Geist mit einem Gegens wurff vor dir spielet/ und alle Dinge dich loben/ und sich in deiner Krafft freuen und frolocken. Uber dieses alles hast du/ O groffer GOtt/ mein Gemüthe zur Erkennerinz und Gespielin deiner Weisheit gemacht/ daß ich dich soll darinnen loben/ und deine Wunderwercke helssen treiben und fördern: Du hast Wohlgefallen daran gehabt/ daß du mir solche Macht hast unterthan/ und hast mir ges geben in allen Dingen zu würcken/ und mir alles zu eigen gemacht.

D grosser GOtt in Christo JEsu/ wo ist jetzt meine Macht und Herrlichkeit? Ift sie doch blind: Führe mich doch wieder in meinen Ort deiner Schöpffung/ auf daß ich wieder in deinem Lichte sehend werde / und deine Wunder erkenne. Leuchte doch du wieder in meinem aussern Sons nen und Monden Lichte / auf daß ich an dem aussern Wes

fen deine inwendige Rrafft lerne erfennen.

21ch du überlichtisches Licht der groffen Verborgens beit/ gib mir doch deine Strahlen deiner verborgenen Beiligkeit/ daß ich in meinem Lichte sehe das Licht deines

Echeins!

D du Feuer und licht der groffen Inwendigkeit / erbars me dich über mein Elend / und hilf mir aus diesem dunck len Hause/darinnen ich gefangen bin. Sib mir doch wies der eine wahre Erkenntniß deines Wesens / darzu du das Semüthe anfänglich hast in Natur gebildet / und hast es zum Wolken deiner Figuren und Geschöpffe geordnet: Kühre mich doch wieder in Christo meinem Heylande in meine gehabte Herrlichkeit.

Und ob es wohl der Leib in dieser Zeit nicht werth ist/weil er ist ein stinckend Cadaver worden: so durchleuchte doch mein edles Gemüthe/als dein Ebenbild/und laßes

in Chrifto meinem Benlande / im himmel wohnen / in der

Gemeinschafft beiner heiligen Engel.

Stelle du es in den Mittag deiner Wunder / dazu du es hast gebildet / und herrsche du / D DErr JEsu Christe / als mit deinem Erbe / darmitte über alle Dinge. Und hilff mir / daß ich demuthig sen / und mich dessen / was du thust / nicht annehme / sondern dir nach sehe / und meine Begierde dich lobe / und stets in deiner Harmoni lebe / und ohne dich nichts begehre anzusahen oder zu thun.

D DErr/ du allerheiligstes Licht/ laß doch mein Gesmuthe in deinen Borhofen wohnen / daß sichs von deinem Glange / der von dir aussteusset/ erfreue / und ewig nicht mehr von dir abweiche: Condern führe es wieder zur Gesmeinschafft der heiligen Engel / darzu du es verordnet

haft.

Dheiliger Rame Emanuel/es ift dein / thue du darmit/

was du wilt/ Amen.

### Gebet am Montag gegen Abend/ sich der Mühseligkeit unserer Hände Wercke in Fluche Gottes Zorns / zu erinnern.

### Vom Absteigen des Gemuths.

48. NEh GOtt / wie elend / voller Jammer / Rummer und Sorgen ist unsere Zeit / voller Mengsten und Trubfal! Wann wir mennen / wir ftehen aufrecht / und wollen und unferer hande Werck erfreuen / fo überschate teft du uns mit deinem Grimme / und machest / dag wir uns anaften: Wir lauffen und anaften uns / und ift Nies mand / der uns jage / als nur dein Born in unferer Bers berbnif. Wir verzehren unsere Tage / wie ein Geschmas Be: Wie eine Rede / so vergessen wird / also vergeben unfere Tage / und find immerdar in Unruhe; Unftate ift unfer Wandel: Wir verlaffen uns auf unfern Urm/ und hangen an unserer Sande Wercke / und trauen dir nicht ganglich : Darum laffest du uns hinfahren in unsern Menge ften und Qualen. Wir betrachten nimmer / daß du / D GDtt/

GDEE/ selber alles würckest und thust; Dann kein Athem mag sich ohne dich regen/ und kan kein Gräßlein die Erde ohne dich fronen. Das alles sehen wir / und bauen boch auf unsere Nichtigkeit/ auf unserer Hand Werck/ und trauen dir nicht recht; Wir sammlen/ und geniessen des nicht; Ein fremder qualet sich darinnen mit Eitelkeit/ und ist des Jammers keine Zahl/ das wir treiben.

D Gott / gebencke boch an unfer Dubfeligfeit und Elend / und wende deinen Born und Fluch von und: Und lag und wieder zu deinem Ziele lauffen / auf daß wir wies der in unfer Erbe fommen / und und in beinen Bundern Siehe boch an bas Menaften imfers Gemuthe/ und das Tichten unfere Willens / und bencke / baf wir im Ctaub Befen verschloffen liegen; Lofe und boch auf/ DErr / und fubre uns wieder beim; Dann wir find in eis nem fremden lande/ ben einer fremden Mutter / welche und in deinem Grimme febr fchlaget / und in eitel Sunger an beiner fuffen Speife barben und lauffen laffet. muffen mit dem verlohrnen Gohne die Traber der Gitel feit effen: Unfer Rleid ift veraltet/ und voll Schande/ und fteben im groffen Svotte vor deiner Beiligfeit: Der Treis ber beines Borns führet uns gefangen : Wann wir mens nen / wir haben bich ergriffen / fo verbirgeftu bein Antlit bor uns/und laffest uns qualen.

Das alles macht unfer eigen Wille / baß wir uns pon dir abwenden in das Eitele / und begehren nur das vers gängliche Wesen. Wir schwimmen mit unserer Lust dars innen / wie der Fisch im Wasser / und sagen immerdar zu unserer Seelen / Es hat kein Aoth / da wir doch auf der Höllen Abgrund siehen / und der grimmige Tod unser alle Stunden wartet. Wir wandeln alle gegen der Nacht / und laussen gegen unsere Gruben zu / wie ein Vos

tenlauffer feinen Beg lauffet.

Oherr Jesu! bleibe boch du ben und in und / und lehre uns bedenken / daß unser äusserlich Leben / dars auf wir so viel trauen / gegen Abend und zu seinem Ende lausset / baßes gar bald um uns geschehen ist / und lehre uns den rechten Weg wandeln; Sen doch du mit uns auf bieser Pilgrams Strasse/und führe uns zu dir heim: Wanu

uns

unsere Nacht sich nahet / und der Tod seinen Rachen nach unserm Fleische und auffern Leben aufsperret / und uns in sich einschlinget / und uns zumalmet wie einen Staub: So nimm uns doch in deine Rrafft / und laß uns senn ein suffes Brod in der Effent deines ausgestoffenen Worts deines Mundes.

Hilff doch mein lieber GOtt / daß ich stets daran gedensche / daß es mit meinem aussern Leben alle Stunden gegen Abend / und zum Staub Wesen gehet: Daß ich der Nacht der Erden immer näher komme: Daß mein Lauff des Fleis sches nur ein Lauff zur Gruben ist / da mich sollen die Würs

me bergebren.

Uch hErr/was mir allhier ein Eckel ift/bem mußich in feinen Schlund fallen / und mich ihme zur Speise ergeben; Wo bleibet dann meine Lust irrdischer Dinge / welcher ich in der Welt psiege? So mir alles zum Spotte wird / was erhebe ich mich dann in zeitlicher Lust nach dem / das mich nicht darvon erretten fan? Warum qualet sich meine Seele / und ängstet sich nach ihrem Feinde / der sie zur finstern Nacht führet?

D GOtt/lehre mich boch folches erkennen/bag ich mein Hertze von der Mühfeligkeit des Würckens dieser Weltzu dir wende / und nicht den Tod für mein Leben halte / auf daß ich in steter Busselebe / und sich mein Semüthe zu dir schwinge / und mit dir würcke, auf daß auch mein rechtes in Adam geschaffenes Fleisch geheiliget / und aus dem

Staube wieder zum Gemuthe gebracht merde.

Erlose mich von der groben Julse des irrdischen Fleissches / darein der Teuffel hat sein Gifft gebracht / welches tein nutz ist in deinem Reiche/ Joh. 6. Und gebähre in mir wieder den himmlischen / geistlichen Leib/ darinnen die Unssterblichkeitist / und keine bose Neigligkeit oder falsche Lust mehr entstehen mag: Und laß mich in Christo Esu in dir ruhen / bis zur herrlichen Wiederkunfft und Offenbarung deiner Herrlichteit/ Umen.

Ein



### Ein Gebet/wann man des Abends von seinem Werck aushöret/ und schlaffen gehen will.

The bancke dir/D GOtt/du Vatter aller Güte/durch JEsum Christum / deinen lieben Sohn / unsern Herrn und Hepland für alle Wohlthat / daß du mich dies sen Tag für allem Ubel und Schaden genädiglich behütet hast / und besehle dir nun jest mein Werch in deine Verwaltung / und fliche mit meinem Gemüthe zu dir / und ergebe mich gantz und gar in deine heilige Würckung. Würcke doch du nun diese Nacht und allezeit mit deiner Genadens Krast in mir / und zerbrich in mir die eitele Begierde der falschen Würckung / da dein Fluch und Grimm in meinem Fleische begehret mitte zu würcken / so wohl des Teussels eingeführte Lust / welche alle mein Gemüthe zur Lust der Sitelkeit reiten. Solches zerstöre doch / O lieber GOtt/mit deiner Krast / und zünde in mir an das Feuer deiner reinen Liebe/ und tilge die falsche Lust der Unreinigkeit.

Widerstehe du allen bosen Einflussen vom Gefürne/ und ber entzundeten Elementen / und lag mich in deiner Krafft ruben / auf daß mein Gemuthe nicht in falsche Begierde

und Reigligfeit geführet werde.

D groffer heiliger ODtt / in deine Genade und Barms herhigkeiterfincke ich gank und gar! Laß doch deinen guten Engel ben mir senn / daß er aufhalte die feurige Strahlen des Bosewichts / daß ich in deiner Krafft sicher ruhen mos ge/ durch JEsum Christum unsern HErrn/Umen.

# Ein Gebetlein / wann man sich auszeucht und niederleget.

Sarmhertiger GOtt/ zeuch doch du in mir aus das falsche Kleid der Schlangen/ das mein Vateter Adam und meine Mutter Eva mir durch ihre falsche Lust angezogen haben / darinnen meine arme Seele mit deinem Zorn betleidet ist / und in Schande vor deinen H. Eugeln siehet. Blosse doch du mein Gemuthe und Seele / auf daß mein Gemuth von solchem Kleide abgezogen wer:

de/

be / und lauterlich vor deinem Angesichte stehen mogen. Bekleide doch du es mit deiner Krafft / und mit dem Rleid ber Menschheit Jesu Christi/ auf daß es wieder moge mit den heiligen Engeln vor dir wandeln.

D lieber Herr Jesu Christe! ich ergebe dir meine See le und Gemuthe/ gang nacket und bloß: Zeuch du mir das unreine Kleid abe / darinnen ich in grosser Schande vor

SDttes Beiligkeit ftehe.

Befleide doch du mich mit beiner Uberwindung / und feelle mich deinem Batter wieder für/als ein neugebohrnes Kind / das du in deinem Blut gewaschen / und dessen besen Willen du in deinem Tode getödtet / und in deiner Aufersstehung neugebohren hast: Und zünde in dieser neuen Gesburth an dein Licht/ auf daß ich im Lichte wandele/ und ein Rebe an dir sey und bleibe/ Amen.

### Eine Dancksagung der bußfertigen Seelen für das bittere Lenden und Sterben IEsu Christi.

Allertieffeste Liebe Gottes/in Christo JEsu! Ich sage dir Lob und Danck / daß du mich aus dem Reuer:Quall der Peinlichkeit haft erloset / und dich felbst mit deiner Liebe und Genade in meinen Keuer Quall einges geben / und mich in ein liebes , Feuer und Gottliches licht verwandelt. Du haft deine Rrafft und Macht in mein Befen/in leib und Seele eingeleget/ und dich mir zum Ei genthum gegeben; ja bu haft mich felbft mit beiner Genade burch den Schatz beines theuerbaren Blutes dir zum Ei genthum erfauffet/ darfur bancfe ich bir in Ewigfeit; und bitte dich/ du ewige ausgegoffene Liebe/ in dem allerheilige fen Ramen JEfus/ führe mich doch (wann ich allhier des zeitlichen Lebens abgestorben bin) wiederum in mein ers fes Vatterland ( in welchem mein Vatter Abam in feiner Unschuld wohnete) in das Paradeif ein / und bearabe mein Leib und Seele in die Gottliche Rube. verleihe/ daß ich täglich in der Bufe und in dem Ausgehen bon meinem irrdischen Willen moge leben/ auch die gante Zeit meines Lebens darinnen beständig bleiben / und viel

guter Früchte in solchem Stande möge hervor bringen/ bif daß du mich wiederum zu der Anhe einführest / in mein rechtes Vatterland / in das rechte gelobte Land/ darinnen Milch und Honig der Göttlichen Krafft fleust/ Amen.

Gebet am Dienstage/

Non Gottes Gerechtigkeit / auch strengem Gebott und Gesesse / was Gott von uns fordere / und wie solches mogeerfüllet werden.

Durch die X. Gebotte und Glauben geführet / und in Beichts und Gebets weise vorgestellet:

Lin ernster Spiegel wohl zu betrachten.

### 23om I. Gebott.

bin der BErrdein GOtt/du solt keine andere Götter neben mir haben/ Exod. 20,1,2. Deut. 5,6.7. Item: Du solt GOtt deinen BErren lieben von ganzem Gerzen / von ganzer Seelen / und von ganzem Gemuthe/ Deut. 5,6. Matth. 22, 37.

Beichte.

Groffer/ heiliger GDET / du hast den Menschen aus dem Limo der Erden gemacht/darinnen das Paradeiß grünete / als deine heilige Krafft / einen herrlischen / fräfftigen und schönen Leib / ohne Zerrüttligkeit und ohne Zerstörligkeit / eine Gleichheit der Elementen: Und hast ihm aus deiner Krafft das innere Seelische / und äuß sere Elementische Leben eingehauchet / von der Krafft dein ner innerlichen göttlichen Würckung und Erkanntnüß als den groffen Namen Sottes: Und hast ihm eigenen Willen gegeben/daß er sen ein Bilde nach deiner Wunderthat/Macht und Herrsche: Auch hastuihm das äussere Leben aller Würckung/ mit dem innern seelischen Leben gegeben/ durch den du die Welt beherrschest.

Du haft ihn zum Regenten über deine Wunderwercke gesetzet und ihm kein Gebott noch Gesetz gegeben / ohne daßer sich nicht foll in eigene Lust und Willen einführen / sondern soll allein (in deinem ihm gegebenen Willen) in deiner Krafft würcken und wollen / und sich nicht in eigene Unnehmligkeit einführen / zu probiren Gutes und Bosch auf daß nicht der Grimm des Feuers / und die Macht der Finsternüßin ihm auswache / und das edle Bild zersiore/ und in die Schärsse der Erde verwandele.

Weil sich aber unsere erste Eltern / durch des Satans Einsprechen der Lügen / von deinem Willen abgewandt haben / und in eigen wollen eingeführet / und wider dein Werbott Gutes und Boses probiret / und sich lassen nach der Empfindligkeit und eigener Annehmligkeit gelusten / badurch dein Jorn und Grimm in ihnen aufgewachet / und das himmels Bilde zerstöret / und in ein irrdisches Vilde/

gleich den Thieren/ verwandelt;

Co haft bu / D Beiliger GOtt / uns beine Gebott und Gefete gegeben / und une darinnen die himmlische Gott: liche Form des vollen Gehorfams fürgestellet / was wir find gemefen / und was wir im Abfalle find worden: Und forderst von uns / baf wir in unserm Willen / aus allen Rrafften und Ginnen follen an bir allein hangen / und mit dir allein wurcken; Ja du forderst von uns das edlePfand/ als die Seele / die du uns aus der inwendigen Rrafft bei nes Namens und Willens haft eingehauchet: und wilt/ daß die Seele / welche von beiner Kraffe ift ausgefloffen/ allein in beinem Ramen und Rrafft bleibe / und mit dir wurde / und fich teines andern fremden Ramens / Wil lens noch Lust gebrauche / als nur einig allein bessen/ bar, aus fie gefloffen ift / daß fie gant an ihrem Centro hange/ und ihre Begierde einig allein in beine Liebe einfuhre / und mit deiner Liebe mit dir über alle deine Bercke berrs sche / und sich keiner eignen Herrschung ohne deine Liebe und Mit wurckung annehme: Auf daß fie fen dein Werch jeug/ damit du alle Befen diefer Belt regiereft. ihr Vertrauen in feine andere Macht noch Krafft einfüh. ren/ und ihr nichts zum Gigenthum machen / auch fich mit nichts bilden noch formen; Dann fie ift ein Strahl des भूगा,

Allmächtigen/ und foll über alle Dinge vollfommlich herrs fchen / als Gott felber / und doch nicht in eigner Unnehms lichkeit eignes Willens / sondern in und mit Gott: Und den Leib zu ihrem Werckzeug gebrauchen / welcher folte fenn ein Pfleger beiner Creaturen : Alles haft bu ihm gu einem Spiel und Freude gegeben/ und ihm unterworffen.

Dicfes alles/ D groffer GDtt/ ftelleft du und in beinem Gebotte fur / und forderft das von uns nach deiner firengen Gerechtigkeit und ewigen Wahrheit / ben Bermeis bung emiger Straffe / bag / wer nicht halt alle beine Ges bott und Gesette / und bleibt in beiner Ordnung / der foll verflucht / und von beinem Angesichte geschieden senn / und beine Berrlichkeit ewig nicht feben / noch zu beiner

Rube fommen.

Daroffer beiliger GOtt / der bu ein verzehrend Reuer bift / was foll ich armer / elender Menfch / der ich voller Ungehorsam / eigner Luft und Willens bin / und feine rechte Liebe noch Reigligkeit zu dir habe / vor dir fagen? Bas foll ich dir antworten / fo du mich fur dein Gerichte ffelleft/ und mein hert und Secle prufeft?

Dlieber GOtt / ich kan nichts! Ich flecke im Schlame. me ber Citelteit biß in meine Inwendigfeit ber Geelen; Dein Born ift in mir angebrandt : In mir leben alle bofe

Thiere mit ihrer Luft.

Ach HErr! meine Lust in Seele und Leib hat sich in fie gebildet / und bin vor dir ein Wurm und fein Mensch: Ich fan alfo mit biefer Bildung nicht fur bein Angefichte/ viel weniger zu deinem Heil. Namen / als zu dem Centro meiner Ceelen / baraus fie entsproffen ift / fommen : 3ch schäme mich in dieser Larve vor deinem Angesichte / und habe feine Gerechtigfeit in mir zu dir : 3ch bin dir treuloft worden / und habe mich von deinem Willen abgebrochen/ und in eigenen Billen eingeführet ; Und fiebe jest vor deis nem Angesichte als der verlohrne Cohn/ welcher ein Saubirte worden ift / und habe das schone Rleid beiner Rrafft verlohren / und effe alle Stunden mit des Teuffels Cauen die Treber der Citelfeit/ und bin nicht werth/ daß ich bein Bild und Gleichnuß beiffe : Dann ich tan dir nicht gehorfam fenn aus eigenen Rrafften: 3ch bin in mir felber/ aus

auffer beiner Genade / nur ein Quell beines Grimmes

und Zorns.

Ich erfreue mich aber beiner groffen Barmhertigfeit/ welche du aus dem A. Namen / daraus meine Seele ist ges flossen / wieder zu uns hast gewandt; da du hast aufges than die Pforten beiner ewigen Sinheit / und meiner Seelen eingestösset / welche beinen Grimmzerstöret / und das Monstrumzerbricht; Ja du hast mit diesem Sinflusse deiner inwendigsten Heiligkeit und Sußigkeit den Namen Jesus in meine Seele eingepräget / welcher meine Seele und Menschheit angenommen / und dir gehorsam worden ist an meiner statt / und dein Gebott und strenges Sesehe mit voller Liebe und Gehorsam ersüllet hat.

Jest komme ich nun mit Danckfagung zu bir / D heilie ger GDtt / und bitte bich / mache folche deine geschenckte Liebe beiner eingegossenen Genade in mir groß auf daß ich dir nun in dieser neuen Genaden Liebe gehorsam sen / und dein Gebott und Gesetze mit dem Gehorsam JEsu Christie

mit feiner Liebe erfulle.

Mein Herr Jesus hat mich wieder in deinen Namen eingepflanget / daraus mich mein Vatter Adam hat auss gereutet. Darum so komme ich nun in ihm und mit ihm zut dir/ und troste mich/ daß ich in ihm / in seiner inwohnens den und inherrschenden Genade und Liebe / in deinem Gehorsam lebe und din: und daß ich in ihm kan über Sünde/ Tod/ Teuffel/ Welt / und alle Creaturen herrschen / und bin wieder dein rechtes Ebenbilde und Eigenthum in ihm

worden.
D lieber GOtt/herrsche du nun durch diese eingegossene Liebe deiner Genaden in mir/ und thue in und mit mir/ wie du wilt; Todte nur meine bose Ereaturen in meinem Fleissche täglich/ und verbinde dich ewiglich mit meiner Seelen und Gemüthe / wie du in der Menschheit JEsu Christi gesthan hast; Ich will meine bose Thiere im Fleische gern der Erden lassen zu deiner Wiederbringung/ nur verkleide meine Seele und Gemüthe/ und führe das in deinen Gehorssam / das es keinen andern GOtt oder Namen mehr suche noch ehre / als allein den heiligen Namen JEsus/ welcher in mir dein Gebott erfüllet/ Umen.

F

### Das II. Gebot.

13. DU solt den Namen des HERRN deines Sorr will den nicht ungestrafft lassen/ der seinen Namen mißbraucht.

Rieber GOtt / bieses Gebott erinnert mich recht / wie du beinen heiligen Namen haft in meine Seele und Gemuthe eingegoffen; Ja aus beinem Namen ift es entsproffen / und haft mir Gewalt gegeben / mit deinem Ramen über alle Dinge zu herrschen / daß er soll aus meis nem Munde / durch deine Rrafft ausflieffen/ und alles res gieren; Ra ich folte mit meinem Mund und Aussprechen wieder heilige Riguren und Bildnuß bilden und formen. Gleich wie du ewiger Gott haft alles durch bein Ausbaus den ober Sprechen gebildet und formiret : Also haft bu auch bein Bort mit beinem S. Namen in meine Geele und Bemuthe gegeben / bas ich als eine Form und Bilde beines Willens solte auch also aussprechen / als nemlich beine Bunderthat : Basdu / Dgroffer GDtt/ haft leib. lich und creaturlich durch dein Wort gebildet/ das folte ich geiftlich in deinem Lobe bilden/ und in deiner Beifheit for: miren / und fein fremdes Bilbe wider dein Geschopffe und Ordnung in meinem Munde bilben / sondern in beiner Würckung bleiben/und mit deinem Wort in meinem Muns be und hergen über alle Dinge herrschen / wie die Schrifft zeuget: Das Wort ist dir nabe/ als nemlich in deis nem Munde/ und in deinem Bergen/ Deut. 30,41. Rom. 10, 8. Item: Das Reich Gottes ist inwens distineuch/ Luc. 17, 22.

Colches dein heiliges Wort/ damit bu haft himmel und Erden gemacht / haftu in unfern Mund gegeben / auf daß du durch unfern Mund dein Lob schöpffest und bildeft.

Nachdem fich aber der Menich in eigene Luft hatte eine geführet/ und seinen Willen von dir abgewandt/ so hub er an irrdische und hollische Figuren in deinem Grimme mit seinem Munde in dein Wort zu bilden/ als fluchen/ schwose

ren/

ren/Lügen-Form/ falsche bose Schlangen-Form/Wolffe/Baren / Lowen / Hunde / Ragen / Nattern/Schlangen/ und allerlen gifftige Thiere zu formen / und den Namen Sottes / unterm Schein göttlicher Formirung und Warsheit/darein zu bilden; auch in falsche Zauberen und Trug/ und damit frembde Bilde für Götter aufzuwerffen / und zu ehren/ und deinen Namen in Gögen-Bilder einzuführen und zu bilden.

Das alles stellest bu uns in diesem Gebote für / und for derst von uns deine strenge Gerechtigkeit / beinen Ramen in Heiligkeit / zu deinem Lobe und in dein Lob / in Lauterkeit und Warheit zu dilden / und ohne deinen Willen und Mite Würcken keine Form unserer Worte zu machen / sond dern wilt / daß wir mit dir sprechen/wollen und bilden / ben Vermeidung ewiger Straffe / wie dein Gebott lautet: Verslucht sey / wer nicht balt alle Worte dieses Ges

ferses/ Deut. 27, 26.

Daroffer GOtt! was foll ich pun allhier vor dir fagen? Wie ungehlich viel führen wir dein Wort und Rrafft in unferm Munde in falsche Bilbung / ba wir ben beinem Mamen fchworen/fluchen/falsche Luft darein führen/ und ein schon gleiffend Bilde auf unsern Lippen machen / und einander fur Warheit verfauffen und einreden / und ift inmendia boch nichts / als eine Schlange voll Lugen und Gifft: Und bilben also bein Bort unter rechtem Schein in eine Schlange und Teuffels Bilbe. Item, wir fluchen barben / und gebahren also eine lebendige Rigur des Teuffels und der Hollen. Item wir brauchen ibn zu honischer Spot teren/ und bilden unfere falsche Thiere darein: Alles mas wir in ber Belt lieben/ es fen fo falfch als es wolle/ barein bilden wir beinen Namen und Rrafft mit unferm Munde. Item in Schworen / ba wir beine Dacht zum Zeugen fuh. ren / auch in Zaubern / Martern und Rrancken ; Ja in bollische Figuren bilden wir ihn mit unferm Munde; Ja bie Menfchen führen noch bein geoffenbahrtes Wort und Billen um ihres Bauche und zeitlichen Wollufte und hofe farts millen/ in ein fremdes Bilde/ bas fie felber nicht fennen / nur bag die Barbeit bimctel bleibe / und fie in foldem frembden Bilde felber fur Gotter geehret werden: Gis. Sie machen Gefet und Gebott zu ihren eigenen Ehren und Wolluft / und verbinden fie mit dem Schwur deines Namens / und da doch feiner daffelbe in feinem Hergen halt.

Ach Gott / wie viel gifftigen Jorn und Boßheit eigner Rache führen wir in deinem Namen? Da wir einander in unserm hoffartigen Sinne mit deinem Namen lastern/ untertretten / und benselben in Tyrannischer Gewalt führen / und anderst mit deinem Namen nichts thun/ als der abgefallene Lucifer thut.

Diefes alles ftelleft du uns für in beinem Gebote / bann bu fprachft: wir follen ihn nicht migbrauchen. Das heiffet gemigbrauchet / wann wir ihn in falfch Aussprechen und

Bilden einführen.

D groffer GOtt/ was foll ich allhie vor dir fagen? Du forderst deinen Namen von und in mir in heiligkeit in deis nem Lobe; Wo soll ich diese Teuffels, Bilder alle / welche wir arme Menschen in unserm Sunden hause bilden/ vor deinem Angesichte hinthun? Sind sie doch eitel Greuel vor dir um welcher willen mich dein Geset verflucht/ und zum

emigen Tode verurtheilet.

Dheiliger GOtt/ich habe nichts/barmit ich möge für bich kommen / als nur beine groffe Barmhertzigkeit/ ba bein heiliges Wort nach beiner allerinnersten Liebe ist Mensch worden/ und ist uns/ als deinem ersten gegebenen Wort/ welches sich hat in unser Leben formiret/ zu Husse kommen/ daß es uns wieder verneure/ und alle diese Teuffels: Bilder todte / und die arme Seel und Semuthe von

folchen Bilbern ber Ochlangen erlofe.

Def dancke ich dir in Ewigkeit / und bitte dich du ewige ausgegosseneliebe/im allerheiligsten Namen Esu/komme mir doch zuhülffe/und führe dein Wort/das Mensch ward/in meine Seel und Gemüth ein/ und bleibe in mir/ auf daß ich in dir bleibe! Erwecke doch in mir daß Feuer deiner grossen liebe: Zünde est an/Oherr/auf daß meine Seele und Gemüth diese bose Thiere sehe / und in deiner Krafft/durch rechte wahre Buse tödte/ auf daß ich deinen heiligen Namen JesuS stäts in mir/zu deinem lobe und Danck/führe und gebrauche/ und nicht mehr bose Thiere in dein Wort gedähre/ welche in dein Gerichte gehören.

Dou

D bu lebendiger Athem Dttes/bir ergeb ich mich gant jum Eigenthum : Burche bu in mir/ was du willft/ Amen.

### Das III. Gebott.

54. Cedencke des Sabbath-Tages / daß du ihn heiligest, zc. Dann in seche Tagen hat der Herr Himmel und Erde geschaffen / und das Meer / und alles was darinnen ist / und ruhete ant siebenden Tage.

Lieber GOtt! bieses Gebott erinnert mich meiner inwendigen/ rechten/gottlichen Ruhe in deiner Liebe und Krafft: Daß mein Wille von seiner eignen Unnehmelichteit eigenes Willens in dir ruhen solte / und du ewiger GOtt woltest mit beiner Krafft in meinem Willen wurschen; Du bist der rechte Sabbath / in dem alle meine Kraffte solten in einer ewigen Ruhe wurcken / und in dir

beilig fenn und bleiben.

Dach! es ist das wahreParadeis gewesen/darein du um sere erste Eltern hast gesetet/daß sie solten deinen Sabbath/als deine inwohnende wurckliche Krafft heiligen / das ist/recht lieben/und feine fremde Lust falscher Begierde darein führen/ und diesen heiligen Sabbath deiner inwohnenden Krafft nicht mit eigener Begierde verdunckeln / und der Schlangen list und falschheit darein nicht führen; sondern mit dir wollen/wurken und leben/ausdaß du allein in mir

fenest bas Burcken/ Wollen und Thun.

Ach lieber GOTE! du stellest mir in diesem Gebotte wohl die Figur für / darinnen ich beine Ordnung und Willen sehe: Du forderst von mir das Vermögen / daßich soll in deiner Ordnung / in deinem Willen leben / wie du mich in Abam hast geschaffen; Aber mein Vatter Abam hat seinen Willen von dir gewandt / und in eigne Lust und Begierde eingeführet / und solch Paradiesisches Würcken in deiner Ruhe / in ein feurisch / seindig / hossartig / geißig / neidig / und zorniges Würcken geführet / und hat deinen und seinen Sabbath entheiliget / und der Echlangen falsches Würcken und Wollen darein geführet:

Um welches willen du ihn haft aus solcher Ruhe und Parradiesischen Würckung ausgestoffen / und sein falsches Würcken verflucht; dann weil es mit dem Teuffel und der Höllen würcket / und in eitel Unruhe lauffet / so ist es auch

eine Reindschafft wider deinen beiligen Sabbath.

Du stellest und in diesem Gebott vor / wie du in den sechs Eigenschafften der ewigen Natur/(als 1. die Begiers lichkeit / 2. die Beweglichkeit / 3. die Empfindlichkeit / 4. das Feuer oder Leben / 5. das Licht oder Liebe / 6. die Versständnüß und Erkanntnüß der Kräffte / hast alle Dinge ges würcket / und hast es aber in die siebende Eigenschafft / als in deine wesentliche Einheit und Weißheit / zur Nuhe eins geführet / darinnen alle deine Wercke / in deiner würckens den Liebe ruhen solten / darinnen du mit deiner Liebe wols test würcken.

Welches bann bas rechte Parabeif auf Erben in ben Elementen war / ba beine ausgegoffene Liebe bas Obers Regiment in allen hatte. Aber der Teuffel und ber Menfch hat diefes verderbet; befimegen haft du / gerechter Gott/ bas Burden des eigenen falfchen Billens verflucht/ und beinen Sabbath bavon entzogen / daß nun alle Dinge in eitel Unrube / Jammer/ Noth/ Stechen/ Brechen/ Mors den/Lodten und Wider: Willen ftehen. Golches hat mein Batter Ubam auf mich geerbet/ baf ich nun in beinem Bors ne murde und lauffe/ und ftete beinen Gabbath in mir breche und entheilige / und beinen Namen migbrauche/ wels cher fich mit meinem Leben hat in mein Burcken und Bol len emgegeben. Beil aber ber Menfch ift an folcher Ers fanntnug blind worden / fo haft du ihm in deinen Geboten eine Figur und Forme fürgestellet wozu bu ihn haft erschafe fen/und in welcher Ordnung er fen geftanden ; Und forderft bonihm / daß er foll in folcher Form und Ordnung beinen Sabbath heiligen / und am flebenden Tage von allem feis nem Burcken ftille feben/anzudeuten/baf bu ber Sabbath bift / in bem alle Dinge ruben.

Auch stellest du uns damit für die ewige Ruhe / da alle Dinge (was zum Ewigen / und aus dem Ewigen geflossen ift) in beinem Sabbath ruhen sollen; Und hast beinen Fluch und Zorn wider den geset/der deine Ordnung nicht halt/

halt/ und nicht an deinem Sabbath in dir ruhet/und allein mit dir wurcket.

Demiger GOtt! was foll ich allhie nun vor dir fagen? Mein Gewiffen überzeuget mich/ daß wir deinen Cabbath nicht recht heiligen: Denn man treibet baran alle gotte lose Uppigkeit / und unordentliches Leben: Er wird mit eitel Pracht und Bolluft des Fleisches entheiliget / da ber Teuffel in beinem Born in vielen wurcket / und feinen Sabbath des Widerspiels halt / der Reiche verbringt ihn mit Pracht und Bolluft des Fleisches / und der Urme mit Corgen und Rummer/ ober ja auch mit Luft des Fleisches: Wir laffen und bein Wort ruffen und laden / und halten ben Schall / ben wir horen / fur beinen Sabbath; Aber Die Seele und bas Gemuthe wirds nicht gewahr : Wir gehen vorüber als die Lauben / die deine Stimme nicht horen: Du ruffest uns in deinen Sabbath aber die Seele hat fich von dir gewandt / und wurcket in eigenem Billen/ in des Teuffels Luft / und laffet fich an dem Damen begnute gen / daß es dein Cabbath fen: Aber fie will dir nicht fille halten / und ihr Ohr und Begierde zu dir fehren / daß du in ihr wurcketeft: ber Teuffel hatte feinen Cabbath in bas menschliche Geschlecht eingeführet / und fie also verblenbet/ bag fie beinen Sabbath nicht mehr fannten; Um mels ches willen du auch haft unfern Vatter Abam und unfere Mutter Evam aus beinem heiligen Sabbath ausgestoffen und ins Borbild gefetet : Und haft aber beinen Cabbath in dem Rahmen JESUS wieder in die Menschheit eingeführet / daß er wieder in uns foll würcken / und wir in ibm / welcher dem Teuffel feinen Sabbath ber Ralfchheit/ Lugen und Citelfeit zerfioret / und uns das Paradeis mie: derbracht hat/ daß wir une nur zu dir wenden follen / und Diesen Sabbath annehmen / und uns gant in das Wurden deiner Genade ergeben; Go wilft du / D ewiger BOtt / in Jefu Chrifto in und einen neuen Sabbath auf. richten / und Wohnung in uns machen / und bein gebile betes Wort / als unfer Gemuthe und Seele wieder heilis gen / und in ben emigen Gabbach / ale in die Ruhe beiner Einheit fellen.

Demiger GOtt / ich ergebe dir meine Seele und Ge-

muth in beinen beiligen und neuen Sabbath JEfum Christum / und führe meine Rraffte / Willen und Ginne zu dir; Rimm und fuhre mich boch in beinen neuen Sabbath ein / bann ich fan ihn aus eigenen Rrafften nicht erreichen / fo du mich nicht darein führeft: Weil du mich aber in beinem Gobn JEfu Chrifto haft heiffen fommen / du wollest mich erquicken/ Matth. 11/28. Co fomme ich auf bein Wort geladen zu beinem ewigen Abendmahl beis nes ewigen Bundes in Chrifto JEfu/und bitte bich/heilige boch meine arme Geele in dem Sabbath beines Gobns MEfu Chrifti/ und führe fie darein in die ewige Rube/ und gieb ihr wieder die Speise deines rechten Sabbaths / als fein S. Fleisch und Blut/aufdaß meine Seele wieder beinen Sabbath beilige / und bu allein in ihr murckeft / als in deis nem Ebenbilde.

Zerbrich doch du in mir des Teuffels Sabbath und fals schemurckung/und gib mir ein gehorfames hert/das stets nach deinem Sabbath hungere. Und laß dein Wort in mir den Sabbath halten/auf daß meine Seele hore/was du in beiner Wurckung in mir sprichst / aufdaß sie dir gehorfam

fen/ und ich alle mein Betrauen allein in bich fete.

D bu ewige Liebe JEsu Christe/ wie herrlich ist dein Sabbath in der Seele/ wann sie sich zu dir wendet/ daß du sie mit deiner sussen Liebe durchdringest / darinnen ihr daß Paradeis wieder aufgeschlossen wird: Laß doch meine Sees Le ewig in deinem Sabbath bleiben; Baue doch in mir wieder auf daß neue Jerusalem / als die Stadt Gottes/ dars innen dein Sabbath geheiliget wird. In deinen Sabbath ergebe ich mich gang und gar: Erlöse mich nur vom Ubel/ Unten.

### Das IV. Gebott.

fr. DU folt beinen Batter und deine Mutter ehren / auf daß du lange lebest im Lande/das dir der Herr dein Gott giebt.

Dewiger SDtt / ben unsern leiblichen Eltern stellest du und ein Bild für unserd ewigen Batters/ und um serer ewigen Mutter: Dann du bist unser Batter / von bem

0em

bem wir haben unser Leben empfangen; Und dein Wort ist unsere Mutter / die uns hat aus deinem Geschöpffe gebohren / und nach dem Seenbilde deiner Offenbahrung formiret. Unsere Geele und Gemuthe ist / D Gott Batter/ dein Seenbilde / und unser Leib ist ein Seenbild deines ausgestossenen Wortes. Welches Wort unsere ewige Mutter ist / in dero Leib wir gesauget und ernehret werden: Die sollen wir ehren / und uns davor demuthigen / und ihr gehorsam senn. Wie wir unsere aussere leibliche Eltern sollen ehren: Also auch unsere Ewige/ aus welcher

Grund wir find entfproffen.

Dewiger Vatter / wir sind dir ungehorsam worden / und haben uns einer fremden Mutter in ihre Pflege geges den: Wir haben die Welt zur Mutter angenommen / und sind der inwendigen Mutter deiner Krafft in deinem Worste treuloß worden. Nun mussen wir von der fremden Mutter Brusten den Gifft und Tod in uns saugen; Ja sie trägt uns nun in ihrem Leide der Widerwärtigkeit / gebähstet und verzehret uns wieder in deinem Grimm / und nehstet uns die Zeit dieses gangen aussern Lebens in eitel Elend Kummer/Muhe und Noth / in Lenden und Durststigkeit: Und halt uns gesangen / daß wir unsere erste ewis ge Mutter nicht, sehen können; Unsere Seele jammert nach ihr / aberdein Zorn halt uns in sich gesangen / daß wir der fremden Mutter dienen mussen.

D GOtt, wie lange wilft du unserer in unserm Elende vergessen! Nimm und boch wieder zu deinen Kindern an / und gehähre und wieder in unserer ewigen Mutter neu / und gib und einen gehorsamen Willen / daß wir ewig nicht

mehr von bir abweichen.

Gib uns auch ein gehorsames hertz gegen unsere leibliche Eltern / daß wir sie als beine Ordnung / lieben und ehren / dieweil du uns durch sie zu dieser Welt gebahrest und ans Laglicht bringest: So hilf doch / daß wir deinem

Gebote gehorfam fenn.

D lieber EDtt! du hast uns aus Snaden eine neue Mutter / als dein allerheiligstes Wort in deiner Liebe ges geben / und in unsere Menschheit gesandt / uns wieder in deiner ewigen Krasst zu deinen Kindern und Erben zu ae geben / Ko

### 90 Das ander Bildileins vom B. Gebet.

bahren / und flossest uns wieder ein die Milch deines heilis gen Wesens deiner Liebe: Zeuch uns doch zu ihr / und schleuß in uns auf den rechten Mund des Glaubens / daß wir stets nach ihr hungern und dürsten / und in ihrer Krasse erneuert werden: Dann der alte Leib von der irrdischen Mutter gilt nicht vor dir / er kan dein Reich nicht besißen: Dann nicht der / so vom Fleisch und Blut/noch vom Willen des Mannes gezeuget ist / kan deine göttliche Kindschafft erreichen / sondern der aus Gott gebohren ist. Darum bitte ich dich / Dewiger Vatter / gebahre mich doch durch die neue Mutter deiner Genade und Barmherzigseit / in JEsu Christo neu / und laß mich in ihm wachsen und zus nehmen/zu einer lebendigen und heiligen Frucht in deinem Reiche / auf daß ich dir neben den heiligen Engeln ewig gehorsam sen/ und mich in dir ewig freue/ Umen.

#### NB.

Weiter hat unser Autor p.m. dieses Gebet-Buchlein nicht gebracht / sondern ist / ehe Ers vollendet / Anno 1624. zu Görlig in dem Herrn seeliglich entschlaffen.

### END S



### Das dritte Büchlein/

DE

## POENITENTIA,

Das ift/

Eine kurke Andeutung von dem Schlissel zum Verstande gottlicher Geheimnüß/ wie der Mensch in sich zur göttlichen Beschauligkeit gelangen möge/gestellet

### Durch

JACOB BÖHME, von Alt Seidenburg/ Teutonicus Philosophus genannt.



Zu Amsterdam/

Gedruckt im Jahr Christi 1715.



### S. Paulus saget:

Alles was ihr thut / das thut im Namen des Herrn / und dan= cet GOtt und dem Vatter in Christo JEsu.

Jebhabender Leser/ wirstu dis Buchlein recht brauchen/ und dir lassen einen Ernst sein/ du wirst seinen Nuß wohl erfahren. Will dich aber noch eines gewarnet haben: Ist dirs nicht ein Ernst / so laß die theuren Namen GOttes/ indeme die höchste Heiligkeit damit genennet/gerüget/und mächtig begehret wird, siehen/ daß sie dir nicht den Zorn GOttes in deiner Sees len entzünden. Dann man soll die heiligen Nahmen GOttes nicht mißbrauchen: dieses Büchlein gehöret allein denen / die da gerne wolten Lusse thun/ und in Vegierde zum Ansang sind: Sie werden behderseits erfahren/ was darinn vor Worte sind und woraus sie geboh»

ren sennd.

Eine

# Cine kurke Andeutung/

Vondem Cchlusselzum Verstande gottlicher Geheimnuß.

### DE POENITENTIA.

Elder Mensch zu göttlicher Beschaulichkeit in sich selber gelangen / und in Chrifto mit & Ott reden will/ der folge diesem Process, so kommt er darzu.

1. Er foll alle feine Sinne und Bernunfft / famt aller Einbildung/ gufammen in einen Ginn raffen/ und eine fole che ftarce Imagination ihm einfaffen/ fich felber zu betrachs ten/ was er fen : Indem ihn die Schrifft GOttes Bild/ja einen Tempel des 5. Geiftes/ nennet / der in ihm mobnet/ und nennet ihn Christi Gliedmaß / und beut ihm Christi Fleisch und Blutzu einer Speise und Eranck an.

2. Co foll er fich in feinem Leben beschauen / ob er auch biefer groffen Benade murdig / und biefes hoben Titels Christifahig fen / und anheben fein gantes Leben zu bes trachten / mas er gethan / und wie er feine gante Zeit zus gebracht habe? Db er fich auch in Chrifto befinde? Db er auch in gottlichem Willen ftebe/ ober worzu er geneigt fen? Db er auch einigen Willen in fich finde / ber fich herblich nach Gott fehne/ und gerne feelig fenn wolle?

3. Und fo er nun einen tieff verborgenen Willen in fich findet/ ber ba gerne wolte zu Gottes Genade fich wenden/ fo er nur konte; fo wiffe er / baß berfelbe Wille das einges leibte/ und im Paradeiß/ nach begangener Sunde/ einges sprochene Wort Gottes fen ; daß ihn dannoch der Gott Tehovah, ale ber Batter/guChrifto geucht: Dann in unferer Eigenheit haben wir feinen Willen mehr zum Gehorfam.

4. Aber derfelbe Bug des Batters / als die eingeleibte/ eingesprochene Genade / jeucht alle Menschen/ auch ben allers

allergottlosesten (wann er nicht gar eine Diftel ift) und bem Zuge einen Augenblick still stehen will/ von seiner fall schen Würckung.

5. Daß also fein Mensch an GOttes Genade Urfach bat zu zweiffeln / so er in sich eine Begierde findet/ sich ber

maleins zu befehren.

6. Derfelbe fpahre es feinen Augenblick mehr / wie ges fchrieben ftehet: Deute wann ihr des Derren Stimme bos

ret/fo verftoctet euere Ohren und Dergen nicht.

7. Dann die Begierde zur einmahl Bekehrung ist GOte tes Stimme im Menschen / welche der Teuffel mit seinen eingeführten Bilden verdecket und aufhalt / daß es von einem Tage und Jahr zum andern aufgeschoben wird / biß endlich die Seele zur Distel wird / und die Genade nicht

mehr erreichen fan.

8. Dieser Mensch thue nur dist Ding in seiner himme lischen Betrachtung/ und sehe seinen ganten Lauff an/ und halte ihn gegen die zehen Gebot Gottes / und gegen die Liebe des Evangelii, das ihm gebeut seinen Nächsten zu lieben als sich selber / und daß er allein in Christi Liebe ein Genaden: Kind sen / und sehe wie weit er davon abgesschritten sen / und was seine tagliche Ubung und Begierde sen: Co wird ihn derselbe Zug des Vatters in Gottes Gesrechtigkeit einführen / und die eingemodelten Bilder in sein nem Herzen weisen / die er für Gottgeliebet / die er für

feinen beften Schat gehalten bat/ und noch halt.

9. Diese Bilber werden seyn / 1. Hoffart sich selber zu lieben / und von andern geehret seyn wollen. Item / es wird seyn ein Bild zur Macht und Gewalt in seiner Hoffart. In Ehren über andere aussteigen wollen. 2. Item / es wird seyn ein Bild einer Sauen / als der Geiß / der al les allein haben will / und hatte er die Welt und himmel / so will er auch die Hohl ebeherrschen; welcher mehr begehret / als er zu dem zeitlichen Leben bedarss / und teinen Glauben in sich zu Gott hat / sondern ist eine besudelte Sau / die alles begehret in sich zu ziehen. 3. Item / es wird in ihm seyn ein Bild des Reides / das in andere Hersen slicht / und andern nicht gonnet / ob sie mehr zeitliches Gustes und Ehren haben als er. 4. Item / es wird seyn der Zorn/

Born / da fich der Deid als ein Gifft barinnen erhebt/ und um geringer Urfach willen floffen/fchlagen/gornen und fich rechtfertigen will. 5. Item / es werden ein Sauffen / ja viel tausend irrdische Thiere in ihm senn / die er liebet: Dann alles was in der Welt ift / das liebet er / und hat es an Chriffi Stelle gefetet / und ehret es mehr als GDEE. Cehe er nur feine Worte an / wie fein Mund andere Mens ichen beimlich verlaumdet / und übel ben den Geinen aus. richtet/offt übel ohne gewiffen Grund nachredet/des Hache ften Unglucke fich freuet / und ihm daffelbe gonnet: Bel ches alles Klauen und Krelle des Teuffels / und das Bild ber Schlangen find/ bas er in fich traget.

10. Da befehe er nun diefe gegen GOttes Wort im Gefebe und Evangelio, fo wird er feben/daß er mehr ein Thier. und Teuffelift/ als ein mahrer Menfch; und wird flar fes hen / wie diefe eingebildete und angeerbte Bilder von Dttes Reich ihn aufhalten und abführen : daß offte / wann er gleich gerne Bufe thun / und ju GDET fich wenben und tehren wolte/ diefe Teuffels:Rlauen ihn aufhalten und davon abführen / und der armen Geelen diefe garpen für Beiligkeit einbilden/ daß fie in die Luft derfelben wieder eingehet/ und in Gottes Born figen bleibet / und endlich in Abgrund tritt / wann ihr die Genade und ber Zug bes Battere verlischet.

11. Deme fagen wir unfern eigenen Process , bag/ fo bald er diefer Thier inne wird/ er alsbald diefelbe Stunde und Minute fich in der Seelen also faffe/ und in einen Bile len einführe/ daß er wolle von dem thierischen Willen aus. gehen/ und burch mahre Bufe zu GOtt fich wenden: Und ob er das in eigenen Rrafften nicht vermag noch fan/fo nebe me er Chrifti Verheiffung in fich/ ba Chriftus fprach : Gu chet / fo werdet ihr finden / flopffet an/ fo wird euch aufges Rein Cohn bittet ben Batter ums Brod / ber ibm einen Stein dafur biete ; oder um ein Ep / der ihm einen Scorpion biete. Ronnet ihr/ die ihr arg fend/ euern Rins bern gute Gaben geben; Die vielmehr wird mein Batter im himmel den S. Geift geben/ denen die ihn darum bitten.

12. Diefe Berheiffung bilbe er ihm in fein Berg: Dann fie ift des Teuffels/ und aller angeerbeten und eingemodel. ten

ten Thiere Gifft und Tod : Und fomme alsbald bieselbe Stunde mit diefen eingebildeten verheiffenen Worten mit feinem Gebet fur GOtt / und bilbe ihm zu vorhin alle die greulichen Thiere ein/ berer er felber ift/ und bencfe in fich andere nichts/ bann bag er ber befudelte Gau : Sirte fen/ ber all feines Vatters Gut/ und fein findlich Recht mit dies fen Cauen der Belt/ mit den bofen Thieren verthan habe: bag er jeto für GOttes Ungeficht anderft nicht ftebe / als ein elender / nacteter / gerlumpter Gau birte / ber feines Battere Erbe mit ber Belt thierischen Bilben verhuret imb verbublet habe/ und habe mehr feine Gerechtigfeit au Sottes Genade/ fen berer auch nicht werth/ viel weniger daß er ein Christ oder GOttes Kind genannt werde / und vergage auch an allen guten Bercken/bie er jemahle gethan hat/ bann fie find nur aus gleifinerifchem Schein ber Gotte feeligteit gegangen/ bamit der Menschen Teuffel ein Engel genannt fenn will. Dann ohne Glauben ifts unmualich GDtt gefallen/ faget die Schrifft.

13. Aber er verzage an göttlicher Genabe nicht/nur an sich selber / und an seinem Können und Vermögen / und bücke sich in seiner Seelen aus allen Kräfften vor GOTT: Und ob gleich sein Kerkspricht lauter Nein / ober / harre noch/ es ist heute nicht gut/ ober deine Sünde sind zu groß/ es mag nicht senn/daß du zur Huld GOttes kommest; Daß auch ihm also angst wird / daß er nicht zu GOtt beten kan/ auch weber Trost noch Krafft in sein Herze bekommt / daß ihm ist/als wäre seine Seele an GOtt gang blind und todt: So soll er doch stehen / und GOttes Verheissung für eine gewisse unsehlbare Warheit halten/ und mit untergeschlas genem Herzen zu GOttes Genade seuffzen / und in seiner

groffen Unmurdigfeit derfelben fich einergeben.

14. Und ob er wohl sich zu unwürdig achtet / als der ein Fremboling sen / dem das Erbe Christi nicht mehr gebühere / und er sein Recht verlohren habe / so soll er ihm aber sest einbilden / daß Christus sagte: Er ware kommen zu suchen und seelig zu machen / das verlohren ist / als den armen an Gott todten und blinden Sünder. Diese Verheisung bilde er ihm ein / und mache ihm in sich einen sols chen strengen Fürsat / daß er von der verheissenen Genade

Sottes in Ehristo nicht wolle ausgehen / solte ihm gleich Leib und Seel zerspringen: Und ob er alle sein Lebetage keinen Trost in sein Herke zur Vergebung erlangen solte/ so sen Sufage doch beständiger als aller Trost / so

ihm wiederfahren mochte.

15. Auch fete er ihm fur / und schlieffe feinen Willen alfo hart in feinen Rurfat / bag er nicht mehr wolle in die alten thierischen Bilder und Laster eingeben / und folten alle feine Caue und Thiere um ihren hirten trauren / folte er auch gleich barum aller Welt Marr fenn/fo wolle er boch beftandig in feinem Furfate und an Gottes Genadens Berheiffing bleiben. Gen er aber ein Rind des Todes/fo wolle er in Chrifti Zufagung in Chrifti Tode fenn/ und ibm fterben und leben / wie er wolle. Er richte nur feinen Kurfatin fiates Gebet und Ceuffzen zu Gott/ und ergebe ibm alle feine Unfange und Thun in feiner Sande Bercte/ und fen von der Einbildung des Geites / Meides / und der Hoffart ftille; Er übergebe nur diefe dren Thiere/ fo mer-Den die andern gar balbe auch anheben schwach und franck zu merden / und fich zum ferben nahen : Dann Chriffus wird bald in feinen verheiffenen Worten / welche er ibm einbildet / und fich darein hullet / eine Geftalt zum Leben bekommen / und in ihm anheben zu wurcken / darinn fein Gebet wird frafftiger werden / und wird je langer je mehr im Beifte der Benaden geftarctet werden.

16. Gleichwie ein Saame zum Kinde in Mutter Leibe würcket / und wächset unter vielen Anstossen der Natur und auswendigen Zusällen / biß daß das Kind sein Leben in Mutter-Leibe bekömt: Also gehet es auch allhie zu. Ze mehr der Mensch von sich aus den Bildern ausgehet / je mehr gehet er in Bott ein: bis solang Christus in der eins geleibten Genade lebendig wird/ welches geschicht in großsem Ernst des Fürsates; So gehet alsobald die Vermähs lung mit Jungfrau Sophien an / ba die zwen Liebe einander in Freuden empfahen / und mit gar inniglicher Bes gierde in die allersüsses Liebe Gottes / mit einander eindringen: allba in furger Frist die Hochzeit des Lammes bereitet ist / da Jungfrau Sophia (als die würzbige Menschheit Christi) mit der Seelen vermählet wird.

llnb

Und was allda geschehe / und was für Freuden alldages halten werden/ sagt Christus von der grossen Freude über den bekehrten Sünder/welche im Himmel/ im Menschen/ vor Gottes Augen/ und allen heiligen Engeln gehalten werden/ für neun und neunzig Gerechten/ die der Busse nicht bedürsten.

17. Dazu wir weder Feber noch Wort haben zu schreis ben oder zu reben / was die susse Genade Gottes in Christi Menschheit sen/ und was denen wiederfahre/ welche wurs dig zu des Lammes Hochzeitkommen/ welches wir in uns serm eigenen Process selber erfahren haben/ und wissen, daß wir unsers Schreibens einen wahren Grund haben: Welchen wir unsern Brüdern in der Liebe Christi herslich gerne mittheilen wolten: Wann es möglich wäre/ daß sie unserm treuen kindlichen Nath glauben wolten / sie wurs bens in ihnen erfahren / wovon diese einfältige Hand die

groffen Geheimnuffe verftehe und wiffe.

18. Weil wir dann vorhin einen gant ausführlichen Tractat von der Busse und neuen Wiedergeburth geschrieden haben / so lassen wir es allhier nur den einer Andeustung bleiben/ und weisen den Leser daselbst hin/ so wohl in das grosse Werck über Genesin: Da wird er allen Grund dessen/ was er fragen möchte wollen/ gnugsam ausführslich sinden: Und vermahnen ihn Christlich / uns nachzussahren in diesem Process, so wird er zu Göttlicher Bessehaulichkeit in sich selber kommen/ und hören was der Helber durch Existen in sich selber kommen/ und hören was der HENR durch Existen in sich selber kommen/ und hören was der

Begeben den 9. Febr. Anno 1623.

Ende des dritten Buchleins.



Das

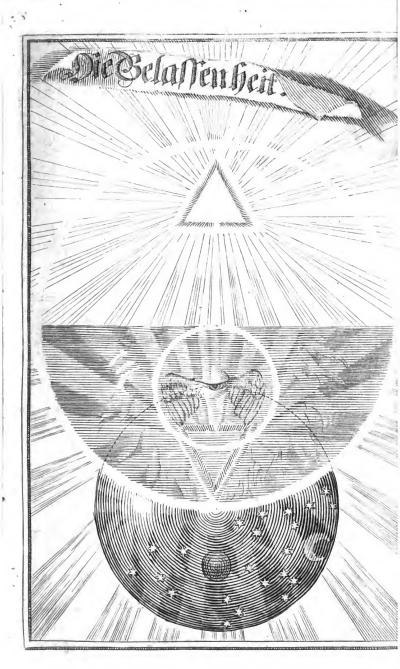

# Das vierdte Büchlein/

# Wahrer Belassenheit:

Wie der Mensch in seinem eigenen Billen / in seiner Selbheit musse täglich sterben: Und wie er seine Begierde in GOtt einführen / und was er von GOtt bitten und begehren soll: Und wie er aus dem Sterben des sündlichen Menschens mit einem neuen Gemüthe-und Willen / durch Christi Geist ausgrünen solle:

### Huch

Was der Alte und Neue Mensch / ein jeder in seinem Leben/Wollen und Thun sen.

Gestellet durch

JACOB BÖHME, von Alt Seidenburg/ fonsten Teutonicus Philosophus genannt/ im Jahr/ 1622.



Zu Umsterdam/

Gedruckt im Jahr Christi 1715.

### Andeutung der Titul-Zigur von der Geslassent.

Er dem Feuer und Finsternuß einmal entrunnen / mag sich wohl freuen/ daß er Wasser und Licht erreicht/ die den Cod und Höllen - Angst versiegeln / und seiner Seelen Labsal und Leben geben.

Aber du wohnest noch auf der Grange Coom die dem Fluch übergeben ist/darum ist noth daß du über deine Seele noch eine zeitlang wachest/fürsichtig sepest und in Furcht lebest/denn für deiner Furcht wird sich dein frecher Feind fürchten/ und damit kanstu dein Leben in Sicherheit erhalten/ so du an deinem Orte bleibest/bis dein Versucher weg kommt/ alsdann bistu vor deinem Feinde auch sicher.

Fliege nur nicht über den Stuhl Gottes/ daß du nicht den Lucifer erjagest/ der dir vorgestogen ist/ und hernach ewig mit ihm fliegen musse; Noch sincke zu niedrig/ daß du nicht unter die unvermunsttigen Thiere gerathst/ denn solches ist auch ein Greuel und zu
verächtlich dem Göttlichen Geschlecht: In der Witten hastu das

Unterfie und Oberfte benfammen.

Dein Auge magfin wohl hoch aufheben im Lobgefang beines Gottes und Erlofers: Bedecke es aber mit tieffer Demuth wie die Geraphinen; die wollen Gott in Eigenheit nicht ansehen / und find doch in der Ordnung die nachsten Gotter ben Gott / und die nachsten Lichter benm Licht.

Denn der fich im Waffer Gottes ber Gelaffenheit gerlaft und gerschmelnet / findet das Wort im Fleisch / darinnen er ficher wohnet furn Sode und der Hollen / und kan Gott schauen / darju alle

feine Werche und Wunder diefer Welt.

Wie dieses Buchlein lehret/

### Und die folgenden:

Aurora. Cap. 8. v. 7. c. 19. v. 70.71. c. 26. v. 32. 34. Drey Principien. Cap. 22. v. 16. 17. 18. 85. 108. Dreyfaches Leben. Cap. 4. v. 43. 44. 45. 61. 62. 63. c. 10. v. 46. c. 11. v. 57.

40. Fragen. 1. Frage. v. 240. 274. 275. 276. 5. Fr. v. 6. 7. 8. 9.

2. Theil der Menschw. Chrifti. Cap. 10. v. 8.

### Das 1. Capitel.

In wahres Erempel haben wir am Lucifer / und auch an Abam/ bem ers ften Menfchen/ mas die Gelbheit thut/ wenn fie bas Licht der Matur gum Gis genthum befommet / baf fie im Bers fande mag in eigenem Regiment wans deln : Auch fiehet man es an den Runfts

gelehrten Menschen / wann fie das licht der auffern Welt ober Natur in eir vernünfftig Eigenthum erlangen / wie baraus nichts als eigene hoffart entstehet: Welches boch alle Welt so hefftig suchet und begehret / als den besten Schatt/ es ift auch wol der beste Schatt dieser Welt/ so der recht gebrauchet wird.

2. Beil aber die Gelbheit / als bie Bernunfft/ in einer schweren Gefangniß / als in Gottes Born / so wohl auch in der Irrdigkeit gefangen / und feste angebunden stehet / fo ift es dem Menschen gar gefährlich/ daß er das licht der Erkanntniß in der Gelbheit führe / als ein Eigenthum der

Gelbheit.

2. Dann ber Grimm ber emigen und zeitlichen Natur erluftiget fich balbe barinnen/ babon die Gelbheit und eiges ne Vernunfft in hoffart aufsteiget / und von der wahren gelaffenen Demuth gegen GOtt fich abbricht/ und von der ParadeifiFrucht nicht mehr effen will / sondern von der Eigenschafft der Selbheit/ als von des Lebens Regiment/ barinnen Bofes und Gutes ftehet: Wie Lucifer und Abam thaten / welche alle bende mit der Begierde der Gelbheit / wieder in den Urstand/ baraus die Creatur gebohren wor: ben / und in ein Geschopff getretten / eingiengen / Lucifer ins Centrum der grimmigen Ratur/in des Feuers Matrix, und Adam in die irrdische Ratur/ in die Matrix der auffern Welt/ als in die Luft Bofes und Gutes.

4. Welches ihnen allen benden aus denen Urfachen ent flunde / daß fie das Licht des Verstandes in der Gelbheit scheinen hatten/ in welchem fie fich bespiegeln und beschaus en fonten / dadurch der Geift der Gelbheit in die Imagina-

tion,

tion, ale in eine Begierde nach bem Centro eingegangen/ fich zu erheben/ groß und machtig/ darzu mehr flug zu wers ben : Wie dann Lucifer in feinem Centro des Feuers Mutter fuchete/ und damit gedachte über Gottes Liebe / und alles Englische Beer zu regieren; Und Adam begehrete auch bie Mutter / baraus Bofe und Gut quillet / in der Effent zu probiren/ und führete feine Begierde darein in Willen/ bas durch flug und verständig zu werden.

5. Welche alle bende / Lucifer und auch Adam in ihrer falschen Begierde / in der Mutter gefangen wurden Fund fich von der Gelaffenheit aus GDit abbrachen / und mit bem Willen Geiffe mit der Begierde in der Mutter gefangen wurden / welche zu hand das Regiment in der Ratur bekam/ daß Lucifer in der grimmigen Reuers Qual fieben blieb / und daffelbe Feuer in feinem Billen Beifte offenbar ward / badurch die Creatur in der Begierde ein Feind der

Liebe und Sanfftmuth Gottes worden.

6. Also auch Adam ward zu hand von der irrdischen Mutter / welche bose und gut ift / aus Gottes liebe und Born in ein Wesen geschaffen / ergriffen / und bekamzu hand die irrdische Eigenschafft das Regiment in Abam: Davon ihm fam, daß Hite und Ralte/ Reid/ Born/ und aller falscher Widerwille und Bogheit wider Gott/in ihm offenbar und regierend mard.

7. Co fie aber das Licht der Erfantnig nicht hatten in die Selbheit eingeführet / so ware ihnen der Spiegel der Erfantnig des Centri, und des Urftandes der Creatur / als die eigene Macht / nicht offenbar worden / daraus die

Imagination und Lust entstund.

8. Inmaffen dann folches noch hentiges Tages ben ben' erleuchteten Kindern Gottes Gefahr bringet/ daß/ wann manchem die Conne des groffen Anblicks. von Gottes Beiligkeit scheinet/ davon das Leben in Triumph tritt/ fich die Vernunfft darinnen spiegelt / und der Wille in die Celbheit / als in eigen Forschen eingehet / und will das Centrum, daraus das licht scheinet / probiren / und sich in der Gelbheit darein zwingen.

9. Aus welchem die elende hoffart und eigner Dun: del entstehet / daß die eigene Vernunfft (welche doch nur

ein

ein Spiegel-Glast des Ewigen ist) meynet/ sie sen was mehr/ sie thue was sie wolle/ so thue es Gottes Wille in ihr / sie sey eine Prophetin: Und ist doch nur in ihr selber/ und gehet in eigener Begierde / in welcher sich das Centrum der Natur gar bald in die Hohe schwinget/ und in eigene Begierde der Falschheit gegen Gott eingehet/ daß der Wille in einen Dünckel eingehet.

10. So tritt alsdann ber Schmeicheleuffel zu ihm/
und sichtet das Centrum der Natur/ und führet seine falsche Begierde darein/ daß der Mensch in seiner Selbs heit/gleich als wie truncken wird/ und sich selber beredet/ er werde von Gott also getrieben: Dadurch der gute Unfang/ darinnen das licht Gottes in der Natur scheis nend ward/ verdirbet/ und auch dasselbe Licht Gottes von

ihm weichet.

Natur in der Creatur scheinende / dann die eigene Selbs heitzwinget sich darein / so mennet sie dann / es sen noch das erste Licht von GOtt; Aber nein / in dieses (als in den Dünckel der Selbheit / in das aussere Vernunsst Licht / schoniget sich der Teussel / nachdem er im ersten Licht / welches Göttlich ist / weichen musse / mit einer siedenschen Begierde wieder ein: Davon Christus sagte: Wann der unsaubere Geist vom Menschen aussähret / so durch wandert er dürre Stätte / suchet Nuhe / und findet ihr nicht: Alsdann nimmt er sieden Geister zu sich / die ärger sind als er / und kehret wieder in sein erstes Hauß ein / und sindet es mit Besemen geschmücket / und wohnet alsdann allda / und wird mit demselben Menschen ärger als vorhin / 2c.

12. Das geschmückte haus ist das Vernunstelicht in der Sclibheit; Dann so der Mensch seine Begierde und Willen im Sott einführet / und in Abstinentz seines bössen lebens eingehet / und Sottes liebe begehret / so ersscheinet dieselbe ihme mit-ihrem gar freundlichen freus denreichen Anblicke / dadurch auch das äussere licht der Vernunsst angezündet wird. Dann wo sich Sottes licht anzündet / da wird alles lichte; Allda kan der Teussel nicht bleiben / er mußallda aussahren: So durchsucher

Distrect by Goog

er die Mutter des Lebens Urstand alsdann / nemlich das Centrum, aber es ist eine durre unmächtige Stätte wors den: Der Zorn Sottes/als das Centrum der Natur / ist in seiner selbst Eigenschafft / gantz unmächtig / mager und durre / und kan nicht zum Regiment nach des Grimmes Urt und Eigenschafft kommen. Diese Stätte durchsucht der Satan / ob er irgend eine Pforte möchte offen sinden / da er könte mit der Begierde einkehren / und die Seele sich ten/ daß sie sich erhübe.

13. Und fo fich nun der Willen Beift der Creatur/ mit bem Bernunfft Lichte ins Centrum, als in die Gelbheit schwinget / und in eigenen Wahn eingehet/ fo gehet er von Gottes licht wiederum aus : Jest findet der Teuffel eine offene Pforte zu ihme/ und ein gefchmucktes haus/ als das Bernunfftelicht / ju feiner Bohnunge / fo nimmt er die fies ben Gestalten des Lebens Gigenschafft zu fich in der Gelb. heit/ als heuchler/ welche von Gott find ausgegangen in bie Gelbheit: Allba fehret er ein/ und fetet feine Begierde in die Lust der Selbheit/ und falschen Einbildung: da sich ber Willen Geift in den Geftalten des Lebens Gigenschaffs ten / im auffern licht/ felber fchauet: Allda erfinchet er in fich felber / als mare er truncken / fo ergreifft ihn alsbann bas Gestirne / und führet seine machtige Constellation darein / die Bunder GOttes alldarzu suchen / und sich felber barinnen zu offenbahren; bann alle Creatur febnet Und obwohl das Gestirne den Beift sich nach GOtt.

14. Also gehet dann dieser Mensch / als ware er im Gestirne truncken worden / er begreifft groffe wunderliche Dinge / und hat einen steten Führer am Gestirne: so merschet der Teuffel auch gar eben / wo ihm eine Pforte offen stehet / da er mag des Lebens Centrum anzunden / daß der Willen Geist in eigener Hoffart in seinem Dunckel (oder ja

SOttes nicht ergreiffen mag / fo hats aber viel lieber ein Saus des Lichts / darinnen es fich mag belustigen / als ein

jugefchloffen Saus/ ba es feinen Beffand bat.

in Geit) in die Sobe fabret.

15. Dannenher entstehet die eigene Ehre/ daß der Vernunfft: Wille will geehret fenn: Dann er mennet / er habe ben Braden des Heyls / weil er das Vernunfft: Licht hat / und fan das verfchloffene Sauf richten/welches doch Gott wohl mag aufschlieffen : Er mennet/ ihme gebuhre nun die Chre / weil er nun den Bernunfft Berftand erreichet hat / und wird nimmer inne / wie fich der Teuffel mit feiner Bes gierde/in feinen fieben Lebens Geffalten des Centri der Ras tur beluftiget/und mas er fur greuliche Grethum anrichtet.

16. Aus diesem Berftande ift in der Christlichen Rirchen auf Erden die faliche Babel erbohren worden/ ba man mit Bernunfft Chluffen lehret und regiret / und das Rind ber Erunckenheit mit ber Gelbheit/ und eigenen guft / fein wohl geschmücket/ als eine schone Jungfrau / hat darauf

gefeßet.

17. Aber der Teuffel ift in den fieben Lebens Geffalten bes Centri gur Berberge eingezogen / als in die Celbheit der eigenen Bernunfft / und führet feinen Willen und Begierde ftets in diefe gefchmuctte vom Gestirne angenoms mene Jungfrau; Er ift ihr Thier / barauf fie in ihren eis genen Lebens Beftalten / fein wohl gefchmuctt einher reus Also hat fie den auffern thet / wie in Apocal. ju feben ift. Glaft / als das Bernunfft Licht / von Gottes Beiligfeit eingenommen / und mennet / fie fen das schone Rind im Saufe/ aber ber Teuffel ift in ihr gu Saufe innen.

18. Und also gehet es allen denen / welche einmahl von GDTE erleuchtet werden / und wieder von ber mahren Gelaffenheit ausgehen / und fich von der wahren Mutters

Milch/ als von der rechten Demuth / entwehnen.

### Eines rechten Chriften-Menschen Proces/ wie er gehen foll.

19. Te Bernunfft will mir Ginhalt thun / und fagen: Es fen ja recht und gut/ daß ein Menfch Gottes/ fo wohl auch ber auffern Ratur und Bernunffelicht erreis chet/ damit er fein Leben moge weißlich regieren / vermoge ber Schrifft.

20. Jaes ift recht / und fan bem Menschen nichte nugs lichers fenn / und beffere wiederfahren / und ift ein Schatz über alle Schage diefer Welt / wer da mag Gottes und ber **©** 5

ber Beit Licht erreichen und befommen/dann es ift ein Auge

ber Beit und Ewigfeit.

21. Aber hore wie du es brauchen solt: Das licht Gotetes eröffnet sich zum ersten in der Seelen / es scheinet aus/wie ein Licht aus einer Kerken / und zündet zuhand das auffere licht der Vernunfft an / nicht daß es sich der Versnunfft als dem aufferen Menschen gantz ergebe in sein Nesgiment: Nein/ der auffere Mensch besiehet sich in dem durchdringenden Scheine / als wie ein Vild für einem Spiegel / er lernet sich alsbald in der Selbheit kennen/welches an ihme selber gut und nüblich ist.

22. Wann nun dieses geschiehet/ so mag die Vernunfts. als die creaturliche Selbheit / nichts besters thun/ als daß sie creaturliche Selbheit / nichts besters thun/ als daß sie sich ; a nicht in der Selbheit der Creatur beschaue / und ja mit dem Willen der Begierde nicht in das Centrum eins gehe/ und sich selber suche/ sie bricht sich sonst von Sottes Wesen (welches in dem Lichte Gottes mit aufgehet / dav von die Seele soll essen/ und sich erlaben) ab / und isset vom äussern Lichte und Wesen/ dadurch sie die Gisst wieder

in fich ziehet.

23. Der Wille der Creatur/ foll sich mit aller Vers nunfft und Begierde/ gang in sich ersencken/ als ein um würdiges Kind/das dieser hohen Genaden gar ulcht werth sen/ ihme auch kein Wissen noch Verstand zumessen/ auch keinen Verstand in der creatürlichen Selbheit von Gott bitten/ noch begehren/ sondern sich nur schlecht und eins fältig in die Liebe und Genade Gottes in Christo Jesu einsencken/ und seiner Vernunfft und Selbheit im Leben Gottes/als wie todt zu senn begehren/ und sich dem Leben Gottes in der Liebe gang einergeben/ daß er damit thue/ als mit seinem Werckzeuge/ wie und was er wolle.

24. Kein Tichten in Göttlichen Sachen oder menschlichem Grunde / soll ihr die eigene Vernunsst fürnehmen / auch nichts wöllen oder begehren/ als nur Gottes Genade in Christo alleine / auf Art / wie sich ein Kind nur stäts nach der Mutter Brüsten sehnet: Also soll der Hunger nur stets in Gottes Liebe eingehen / und sich ja mit nichten von solchem Hunger lassen abbrechen / wann die äussere Vernunsst im Lichte triumphiret / und spricht: Ich

habe

habe das wahre Kind; so foll sie der Wille der Begierde zur Erden beugen / und in die höchste Demuth und albern Unwerstand einführen/ und zuihr fagen: Du bist närrisch/ und hast nichts / als nur GOttes Genade / du must dich in dieselbe mit grosser Demuth einwinden/ und gant in dir nichte werden/ dich auch weder kennen noch lieben/alles was an/ und in dir ist/muß sich nichtig/nur bloß ein Werckzeug GOttes achten und halten / und die Begierde alleine in GOttes Erbarmen einführen/und von allem selbsteiges nem Wissen und Wollen ausgehen / es auch alles für nichtig halten / und keinen Willen schöpffen jemahl in nahe oder ferne darein wieder einzugehen.

25. Und so dieses geschicht / so tritt der natürliche Wisse in seine Unmacht / und vermag ihn der Teuffel auch nicht mehr also zu sichten mit seiner falschen Begierde: Dann die Stätte seiner Ruhe werden ihme gang durre und

ohnmåchtig.

26. Alsdann nimmet der Heilige Geist aus GOtt die Lebens Gestaltniß ein/ und führet sein Regiment empor/ das ist/ er zündet die Lebens Gestaltniß mit seiner Liebes Flamme an. Und dann gehet die hohe Wissenschafft und Erkäntniß des Centri aller Wesen/ nach der innern und äussern Constellation der Ereatur aus/ gar in einem substilen treibenden Feuer/ mit grosser Lust/ sich in dasselbe Licht zu ersencken/ und für unwürdig und nichtig darzu zu halten.

27. Also bringet die eigene Begierde ins Nichts / nur bloß in Sottes Machen/ und thut was der in ihr will/und der Geist Sottes dringet durch die Begierde der gelasses nen Demuth aus: Also siehet die menschliche Selbheit dem Geiste Sottes in Zittern und Freuden der Demuth nach / und also mag sie schauen was in Zeit und Ewigseit

ift/ ce ift ihr alles nahe.

28. Wann der Geist GOttes gehet als ein Fener der Liebe-Flamme / so gehet der Willen-Geist der Seclen uns ter sich / und saget / Herr / deinem Nahmen sen die Chres und nicht mir; Du hast die Macht zu nehmen / Krastt / Wacht / Starcke/Weisheit und Erkantniß; thue was du wilt, ich kan noch weiß nichts/ ich will nirgends hingehen/

bu führest mich dann ale ein Werckeug, thue bu in und mit

mir was du wilft.

29. In foldem bemuthigen gant Ginergeben / fallet ber Functe gottlicher Krafft / gleich als ein Zunder ins Centrum der Lebens: Bestaltnig/ als ins Seelen: Reuer/ welches Adam in fich zu einer finstern Roble gemacht hat/ ein/ und glimmet: Und fo fich alsbann das Licht der gotte lichen Kraffe darinnen entzündet / fo muß die Ereatur als bann / gleich als ein Werckzeug des Beiftes Gottes / für fich gehen/ und reben was der Geift Gottes faget/ fo ift fie alsbann nicht mehr ihr Eigenthum / fondern das Werct. zeua Gottes.

30. Aber der Seelen Wille muß ohne Unterlaß / auch in diesem feurischen Trieb fich ins Richts/ als in die hochfte Demuth für GOtt/ einsencken: Go balde fie will mit dem -Weniasten in eigenem Forschen geben / so erreichet fie der Lucifer im Centro der Lebens: Gestaltniß / und fichtet fie / baff fie in die Gelbheit eingehet : Gie muß in der gelaffes nen Demuth bleiben / gleichwie ein Quell an seinem Ur. fprung / und mußohne Unterlaß aus Gottes Brunnlein schopffen / und trincken / und aus Gottes Beae gar nicht

beachren auszugeben.

31. Dann fo bald die Seele von der Gelbheit vom Vernunfft Lichte iffet / fo wandelt fie in eigenem Bahn / fo ift ihr Ding / bas fie fur Gottlich ausgiebt / nur ber aufferen Constellation, welche fie alsbald ergreiffet und truncfen macht: Go lauffet fie dann fo lange in Grrthum / bif fie fich aank in die Gelaffenheit wieder einergiebt / und fich aufs neue fur ein besudelt Rind erfennet / der Vernunfft widerstehet / und Gottes Liebe wieder erreicht / welches harter jugehet/ als jum erstenmahl: Dann ber Teuffel führet den Zweiffel hefftig darein / er verlaffet nicht gerne fein Raub Schlof.

32. Ein solches fiehet man flar an ben Beiligen GDt tes von der Belt her / wie mancher ift vom Geiffe Gottes getrieben worden / und ift aber manchmahl wieder aus ber Gelaffenheit in die Selbheit/ als in eigene Bernunfft und Billen eingegangen / in welcher fie bat der Satan/ in Gunden und Gottes Born gefturst / wie an David /

Calo:

Salomon/ so wohl auch an den Erg. Båttern/ Propheten und Aposteln zu sehen ist / daß sie haben manchmal kräfftige Irrthum gewürckt / so sie sind aus der Gelassenheit in die Gelbheit/ als in eigene Vernunfft und Lust / eingeganzen.

33. Darum ist den Kindern Gottes noth zu wissen/was sie mit sich selber thun sollen / so sie den Weg Gottes lernen wollen: Als daß sie auch die Gedancken zerbrechen und wegwerffen mussen / und nichts begehren noch lernen wollen / sie empfinden sich dann in wahrer Gelassenheit/daß Gottes Geist des Menschen Geist lehret / leitet und führet / und daß der menschliche eigne Wille zu eigener Lust gang gebrochen/ und in Gott ergeben sey.

34. Alle Speculation in Bundern Gottes / ift ein fast fahrlich Ding / damit der Willen, Geist mag balbe gefangen werden; es sey bann / daß der Willen, Geist Gottes Geiste nachsehe/ so hat er in der gelassenen Demuth

Macht/ alle Wunder Gottes zu schauen.

35. Ich sage nicht / daß der Mensch in natürlichen Rünsten nichts sorschen / erfahren und lernen soll; nein/dann dasselbe ist ihm nühlich / aber die eigene Vernunsst soll nicht der Anfang seyn; Der Mensch soll sein Leben nicht allein durch das äussere Vernunsst: Licht regieren / dasselbe ist wohl gut: aber er soll sich mit demselben in die tiesste Demuth sur Gotte insencten / und den Geist und Willen Gottes in alle seinem Forschen sorne anstellen / daß das Vernunsst: Licht / durch Gottes Licht sehe: Und ob die Vernunsst viel erkennet / so soll sie sich des nicht annehmen / als eines Sigenthums / sondern Gott die Ehre geben / welchem alleine die Erkänntnüß und Weißheit ges dühret.

36. Dann je mehr sich die Vernunfft in die albere Des muth vor Sott ersencket / und je unwurdiger sie sich vor Sott halt / je mehr fiirbet sie der eigenen Begierde ab/ und je mehr durchdringet sie Sottes Geist / und führet sie in die hochste Erfanntnuß ein/daß sie mag die groffen Wund der Gottes schauen. Dann Gottes Geist fahret nur in der gelassenen Demuth; was sich selber nicht suchet noch begehret/ was in sich selber vor Sott begehret einfaltig zu

fenn / bas ergreiffet der Geist Gottes/ und führets in feis nen Wundern aus: ihme gefallen allein / die sich vor ihme

fürchten und biegen.

37. Dann EDtt hat und nicht zur Eigenheit geschaffen/sondern zum Werckzeuge seiner Bunder / durch welchen er will seine Bunder selber offenbahren: Der gelassene Wille trauet SOtt/ und hoffet alles guts von ihme; Aber der eigene Wille regieret sich selber/ dann er hat sich von SOtt abgebrochen.

38. Alles was der eigene Wille thut / das ift Sunde/und wider Gott: Dann er ift aus der Ordnung / darinn ihn Gott geschaffen hat / ausgegangen in einen Ungehors

fam/ und will ein eigener herr fenn.

39. Wann der eigene Wille der Selbheit abstirbet / so ist er der Sünden fren: Dann er begehret nichts/ als nur dieses/ was GOtt von seinem Geschöpff begehret; er bes gehret nur das zu thun/ dazu ihn GOtt geschaffen hat/ das GOtt durch ihn thun will. Und ob er wohl das Thun ist/ und senn muß / so ist er doch also nur das Werckzeug des Thuns/ mit deme GOtt thut was er will.

40. Dann das ist eben der rechte Glaube im Menschen/
daß er der Selbheit abstirbet / als der eigenen Begierde/
und seine Begierde in allen seinen Anfängen und Fürhatben/ in Sottes Willen einführet/ und sich keines eigenen Thuns annimmt/ sondern in allem seinem Thunnur für Sottes Knecht und Diener achtet/ und dencket daß er

alles das/ was er thut und fürhat/ GOtt thut.

41. Dann in solchem Fürhaben führet ihn der Geist in die rechte Treu und Redlichkeit gegen seinen Rächsten ein/ dann er dencket/ ichthue mein Ding nicht mir/ sons dern meinem GOtt/ der mich darzu beruffen und geords net hat/ als einen Knecht in seinen Weinberg: Erhöret immer nach der Stimme seines Herrn/ welcher ihme in ihme besiehlet was er thun soll; der Herr redet in ihme/ und besiehlet ihm das Thun.

42. Aber die Sclbheit thut / was die aussere Vernunfft vom Gestirne will / in welche Vernunfft sich der einfliegen de Teuffel mit seiner Begierde einführet. Alles was die Selbheit thut/ das ist ausser Gottes Willen/ es geschiehet

alles in der Fantafen/ daß der Born Gottes fein Ergogen

damit verbringe.

43. Rein Werck ausser Gottes Willen mag Gottes Reich erreichen/es ist alles nur ein unnührs Schniswerck/ in der grossen Muhseligkeit der Menschen: Dann nichts gefället Gott/ ohne was er selber durch den Willen thut. Dann es ist nur ein einiger Gott/ in dem Wesen aller Wessen/ und alles/ was in demselben Wesen mit ihme arbeitet/ das ist ein Geist in ihme.

44. Was aber in seiner Selbheit in eigenem Willen würcket / das ist ausser seinem Regiment / in sich selber: Wohl ist in seinem allmächtigen Regiment / mit welchem er alles Leben regieret / aber nicht in dem heiligen Göttlichen Regiment in sich selber / sondern im Regiment der Natur / damit er Boses und Gutes regieret: Kein Ding wird Göttlich geheissen / das nicht in GOttes Willen ge-

bet und würchet.

45. Alle Pflanken/spricht Christus/ die mein Vatter nicht gepflanket hat / follen ausgerottet / und im Feuer verbrennet werden: Alle Wercke des Menschen / welche er ausser Gottes Willen wurcket / die werden alle im letz ten Feuer Gottes verbrennen / und dem Zorne Gottes/als dem Abgrunde der Finsternüß zur ewigen Ergötzlich; keit gegeben werden. Dann Christus spricht: Wer nicht mit mir ist / der ist wider mich / und wer nicht mit mir sammlet/der zerstreuet. Wer nicht im gelassenen Willen/im Vertrauen auf ihn wurcket und thut / der verwüstet und zerstreuet nur/ es ist ihm nicht angenehm: Kein Ding gefället Gott / ohne was er mit seinem Geist selber will/und durch seinen Werckzeug thut.

46. Darum ist alles Fabel und Babel / was aus Schlüssen ber menschlichen Selbheit in Göttlicher Erstänntnüßund Willen geschiehet/ und ist nur ein Werck des Gestirnes und der äussern Welt/ und wird von Gott nicht für sein Werck erkannt / sondern ist ein Spiel des ringens den Nades der Natur / da Gutes und Boses mit einander ringet: Was das Gute bauet / das zerbricht das Bose/ und was das Bose bauet / das zerbricht das Gute. Und diß ist der grosse Jammer der vergebenen Mühselig.

feit/

feit / welches alles jum Gerichte Gottes / zum Scheiden

des Zanckes gehöret.

47. Darum wer viel in solcher Muhseligkeit wurcket und bauet / ber wurcket nur zum Gerichte Gottes: Dann es ist nichts vollkommenes und beständiges / es muß alles in die Putrefaltion, und geschieden werden. Dann was in Gottes Jorn gewurcket wird / das wird von ihme eins genommen / und wird im Mysterio seiner Begierde behalten zum Gerichte Lage Gottes, da Boses und Gutes soll aeschieden werden.

48. So aber der Mensch nun umfehret / und von der Selbheit ausgehet / und in Gottes Willen eintritt / so wird auch das Gute/das er in der Selbheit hat gewürcket/ von dem bosen / so er gewürcket hat / erlediget werden. Dann Esaias spricht: Ob eure Sunde Blutroth wären/ so ihr umfehret / und Busse thut/ so sollen sie Schneeweiß werden als Wolle. Dann das Bose wird verschlungen im Zorn Gottes in den Tod/ und das Gute gehet aus/ als ein Gewächse aus der wilden Erden.

### Das II. Capitel.

1. WEr da gedencket etwas Wollkommenes und Gutes tau wurcken/ barinnen er fich verhoffet ewig zu ersfreuen/ und bessen zu geniessen/ der gehe aus der Selbheit/ als eigener Begierde / in die Gelassenheit in Gottes Wil

len ein/ und wurcke mit Gott.

ij

2. Ob ihm gleich die irrdische Begierde der Selbheit im Fleisch und Blut anhanget / so sie nur der Seelen: Wille nicht einnimmet/ so mag die Selbheit kein Werck machen. Dann der gelassene Wille zerbricht der Selbheit Wesen immerdar wieder / daß es der Zorn Gottes nicht erreichen mag: Und ob er es erreichet / welches nicht gar ohne ist/ und sehn mag / so sühret doch der gelassene Wille seine Krasst darinnen empor / so siehet es in der Figur vor GOtt / als ein Werck des Siegs im Wunder / und mag die Kindschafft ererben.

3. Darum ist nicht gut Neben und Thun / so die Vernunfft in der Begierde ber Celbheit entzündet ist / die Begierde wurcket anderst in Gottes Jorn / bessen der

Mensch wird Schaden haben / bann sein Werch wird in Gottes Born eingeführet / und behalten zum groffen Ge

richtei Tage GDttes.

4. Alle falsche Begierde / damit ein Mensch die Viels heit der Welt von seinem Nähesten mit List an sich zu zies hen / zu seines Nähesten Berderb/ gedencket / wird alles von Sottes Zorn eingenommen/ und gehöret zum Gerich, te / da alles soll offenbahr werden / und einem jeden im Mysterio der Offenbahrung alle Krafft und Wesen/ in gustem und bosem unter Augen stehen. Alle Ubelthat aus Vorsak/ gehöret zum Gerichte Gottes.

5. Aber biefer/welcher umfehret/ ber gehet davon aus/ und sein Werck gehöret ins Feuer / alles soll und muß am Ende offenbahr werden: Dann darum hat GOtt seine wurckende Krafft in ein Wesen eingeführet / auf daß sich GOttes Liebe und Jorn offenbahre/ und ein Benspiel sen/

ju Gottes Ehren und Bunderthat.

6. Und ist einer jeden Creatur dißzu wissen / daß sie in deme bleibe/ darein sie SDtt geschaffen hat / oder sie laufs fet in den Widerwillen und Feindschafft des Willens Sots tes ein / und führet sich selbst in Quaal ein: Dann keine Creatur / so in die Finsternüß ist geschaffen worden / hat Pein von der Finsternüß: Sleichwie ein gistiger Wurnt keine Pein vom Gist hat / die Sist ist sein Leben; wann er aber die Sist verleuret / und daß etwas Sutes in ihn eingeführet / und offenbahr in seiner Essent würde / das ware seine Pein und Sterben: Also ist auch das Bose des Guten Pein und Sterben.

7. Der Mensch ist ins Paradeiß in Gottes liebe go schaffen, und so er sich in Zorn, als in Gifftquaal und Tod einführet, so ist ihme das widerwartige Leben eine Pein.

8. Ware der Teuffel aus der grimmen Matrix in die Holle geschaffen worden / und hatte nicht Göttlichen Ens gehabt / so hatte er in der Höllen keine Pein: Uber so er ist in Himmel geschaffen worden / und hat aber die Quaal der Finsternüß in ihme erreget / und sich gants in die Finssternüß eingeführet / so ist ihme nun das Licht eine Pein als eine ewige Verzweisselung an Gottes Genaden / und eine städe Feindschafft / in deme er ihn in sich nicht dulden mag/

mag / und ihn ausgespepet hat / so ift er seiner Mutter gram / aus beren Essent und Wesen er entstanden ist / als der ewigen Natur/welche ihn/als einen Abtrunnigen aus seinem Loco, gefangen halt / und sich in ihme nach des Zornes und Grimmes Eigenschafft ergötet: Dieweil er nicht wolte helssen Gottes Freuden Spiel führen/so muß er das Contravium, und ein Keind des Guten senn.

9. Dann GOtt ift alles / Er ift Finsternuß und Licht/ Liebe und Zorn / Feuer und Licht; Aber er nennet fich als

leine einen GOtt/ nach dem Lichte feiner Liebe.

10. Es ist ein ewiges Contrarium zwischen Finsternüß und Licht: Keines ergreistet das ander / und ist feines das ander / und ist doch nur ein einiges Wesen/ aber mit der Quaal unterschieden / auch mit dem Willen / und ist doch fein abtrennlich Wesen / nur ein Principium scheidet das/ daß eines im andern/ als ein Nichts ist/ und ist doch/aber nach dessen Eigenschafft / darinnen es ist/ nicht offens

bahr.

aber nicht in der / darein ihn GOtt schuff / sondern in der angklichen Geburth der Ewigfeit / im Centro der Natur/ nach des Grimmes zur Gebährung der Finsternüß Angst und Quaal / Eigenschafft: Wohl ein Fürst im Loco dieser Welt / aber im ersten Principio, im Neiche der Finsternüß / im Abgrunde. Nicht im Neiche der Sonnen / Sternen und Elementen / darinnen ist er tein Fürste noch Herr/sondern im Theil des Grimmes / als in der Wurzel der Bossheit aller Wesen / und hat doch nicht die Gewalt dars mitte zu thun.

12. Dann in allen Dingen ist auch ein Gutes / welches bas Bose in sich gefangen und geschlossen halt / so mag er nur in dem Bosen fahren / und regieren / wann sichs in der bosen Begierde erreget / und seine Begierde in die Bosheit einführet / welches die unlebhaffte Creatur nicht thun kan. Aber der Mensch kan est thun durch die uns lebhaffte Creatur / so er das Centrum seines Willens mit der Begierde aus dem ewigen Centro darein sühret / welches eine Incantation, und falsche Magia ist; Allda hins ein / wo der Mensch seiner Seelen Begierde/ welche auch aus

aus dem Ewigen ift in Bogheiten als mit einem falfchen Willen einführet da fan auch des Teuffels Wille hinein.

13. Dann der Seelische und Englische Urstand / aus dem ewigen/ ist eines: Aber von der Zeit dieser Welt und ihrem Wesen/ hat der Teuffel nichts mehr Macht/ als nur in Turbam Magnam: wo sich die im ewigen und natürlischen Grimm entzündet / da ist er geschäftig/ als im Kriege und Streit/ auch in grossen Ungewittern ohne Wasser: Im Feuer fähret er so weit als die Turba gehet / weiter fan er nicht: Im Schauerschlag/ als in der Turba, gehet er auch / aber führen fan er ihn nicht/ dann er ist darinnen nicht Herr/ sondern Knecht.

14. Also erwecket die Ereatur mit der Begierde Boses und Gutes / Leben und Tod. Die Menschliche und Engslische Begierde stehet im Centro der ewigen unanfänglischen Natur / worinnen sich die entzundet / in bosem oder

guten/ deffen Burckung verbringet fie.

15. Nun hat doch GOtt ein jedes Ding in das geschafs fen/ darinnen es sein soll/ als die Engel im himmel/ und den Menschen ins Paradeiß: So nun die Begierde der Creatur aus ihrer eigenen Mutter ausgehet / so gehet sie in den Widerwillen und in die Feindschafft ein / und dar innen wird sie mit dem Widerwillen gequalet / und entste het ein falscher Wille in einem guten: Davon der gute Wille wieder in sein Nichts/ als ans Ende der Natur und Creatur eingehet / und die Creatur in eigener Bosheit verläst; Wie am Lucifer zu sehen/ und auch an Adam/ so ihme nicht wäre GOttes Liebes Willen begegnet / und aus Genaden wieder in die Menschheit eingegangen / so solte noch wohl fein auter Wille im Menschen sehn.

16. Darum ist alles spintisiren und forschen von SDte tes Willen/ ohne Umwendung des Gemuthes/ ein nichtig Ding. Wann das Gemuthe in eigener Begierde des irrdischen Lebens gefangen siehet/ so mag es SDttes Willen nicht ergreiffen/ es lausset nur in der Selbheit/ von einem Wege in den andern / und findet doch keine Ruhe: Dann die eigene Begierde führet doch immer Unruhe ein.

17. Wann fiche aber ganglich in GOttes Erbarmen einsencket/ und seiner Selbheit begehret abzusterben/ und

begehret GOttes Willen zum Führer und Verstande/ daß sichts selber als ein Nichts erkennet und halt / das nichts will / ohne was GOtt will: und so dann des Zorns: Bes gierde im irrdischen Fleische/mit des Teussels Imagination daher gehet / und an der Seelen Willen anstösset / so schreyet die gelassene Begierde zu GOtt/ Abbalieber Vatter/ erlöse mich vom Ubel/ und würcket alsdann (ob es gesschehe daß der irrdische Wille im Grimme GOttes / durch des Teussels Sucht/zu stark würde) nur in sich selber/wie S. Paulus auch saget: So ich nun sündige/ so thue nicht ichs/ sondern die Sünde/ die im Fleische wohnet. Item/ So diene ich nun mit dem Gemüthe dem Gesets GOttes/ und mit dem Fleische dem Gesets GOttes/

18. Nicht mennet Paulus/ daß das Gemuthe soll in des Fleisches Willen einwilligen / sondern also starck ist die Sünde im Fleisch / als der erweckte Zorn Gottes in der Selbheit / daß er offt mit Gewalt / durch einen falschen Gegen Haß gottloser Menschen / oder durch einen Unblick weltlicher Uppigkeit / in die Lust eingeführet wird / daß er den gelassenen Willen gang übertäubet / und gleich mit

Gewalt beherrschet.

1 -

19. Und so alsdann die Sunde im Fleisch gewürcket ist/ so will sich der Zorn damit ergobsen / und greiffet auch nach dem gelassen Willen; so schrenet der gelassene Wille zu Gott um Erlösung des Ubels / daß doch Gott wolte die Sunde von ihme weg übergeben / und ins Centrum, als

in Tod einführen/ daß fie fterbe.

20. Und S. Paulus spricht weiter: So ist nun nichts verdammliches an denen / die in Christo JEsu sind / die nach dem Borsat beruffen sind/ das ist/die in dem Borsat SOttes/ darinnen SOtt den Menschen berieff/ wieder in demselben Russe beruffen sennd/ daß sie wieder im Borsat the SOttes stehen / darinnen er den Menschen in seine Sleichnuß / in ein Bild nach ihme schuff. Also lange der eigene Wille in der Selbheit stehet./ so ist er nicht im Borssatze und Russe SOttes/ so ist er nicht beruffen/ danner ist aus seinem Loco ausgangen.

21. Wann fich aber das Gemuthe umwendet wieder in Beruff / als in die Gelaffenheit / fo ift der Wille im Bes

and white Google

ruff GOttes/als im Loco, daihn GOtt einschuff/so hat er Macht GOttes Kind zu werden / wie geschrieben siehet: Er hat uns Macht gegeben / GOttes Kinder zu werden; die Macht die er uns gegeben hat/das ist sein Worsak/dar; ein er den Menschen in seinem Bilde schuff / die hat GOtt in Christo wieder in die Menschheit eingeführet / und hat derselben Macht eine Macht gegeben / der Sünden im Fleische / als der Schlangen Willen und Begierde / den Kopff zu zertretten / das ist / der gelassene Wille in Christo/tritt dem sündlichen Schlangen: Willen auf den Kopff seiner Begierde / und todtet die begangene Sünde wieder: Die gegebene Macht wird dem Lode ein Tod / und dem Les ben eine Macht zum Leben.

22. Darum hat Niemand eine Entschuldigung / als könte er nicht wollen: Ja weil er in der Selbheit steckt / in eigener Begierde / und nur dem Gesetz der Sünden im Fleisch dienet / so kan er nicht / dann er wird gehalten / und ist der Sünden Knecht: Wann er aber das Centrum des Gemüthes umwendet / und in GOttes gehorsam und Wils

len einwendet/ fo faner.

23. Nun ift boch das Centrum des Gemüthes aus der Ewigkeit / aus Gottes Allmacht / es mag fich einführen wo es hin will: Dann / was aus dem Ewigen ist / das hat kein Gesete: aber der Wille hat ein Gesete Gott zu gehors samen / und wird aus dem Gemüthe erbohren / der soll sich nicht von deme verrücken / in deme es Gott geschaffen hat.

24. So schuff boch Gott den Willen des Gemuthes ins Paradeiß / zu einer Gespielin der Göttlichen Freudenzeich: aus deme solte er sich nicht verrücken: Nun er sich aber verrücket hat / so hat Gott seinen Willen wieder ins Fleisch eingeführet / und hat uns in diesem neueingeführet ten Willen Wacht gegeben / unsern Willen darein zu führen / und ein neu Licht darinnen anzuzünden / und wieder seine Kinder zu werden.

25. GOtt verstockt Niemand: Sondern der eigene Wille/ welcher im Fleische der Sünden beharret / der versstockt das Gemuthe: Dan er führet die Eitelkeit dieser Welt ins Gemuthe/ auf daß das Gemuthe verschlossen bleibe.

26. BOtt/ so viel er BOtt heisset und ist/ kan nichts bos

fes wollen: Dann es ift nur ein einiger Wille in GOtt/ und der ist ewige Liebe/ eine Begierde der Gleichheit: Als Rrafft/ Schone und Tugend.

27. Gott begehret sonft nichts/ als nur was seiner Bes gierde ahnlich ift / feine Begierde nimmt sonst nichts an /

als nur das/ was fie felber ift.

28. GOtt nimmt feinen Gunber in feiner Rrafft an! es fen bann baft der Sunder von Sunden ausgehe / und mit der Begierde in ihn eingehe: Und welche guihm foms men / die will er nicht hinaus stoffen. Er hat dem Willen in Chrifto eine offene Pforte gegeben/ und fpricht: Rommt alle zu mir/ bie ihr mit Gunden beladen fend / ich will euch erquicken / nehmet mein Joch auf euch / bas ift das Creus ber Feindschafft im Fleische / welches Christi Joch mar/ der es für aller Menschen Gunde muste tragen: Dieses muß der gelaffene Wille in dem bofen irrdifchen Gunden-Fleische auf fich nehmen / und in Gedult / auf hoffnung der Erlofung/ Chrifto nachtragen/ und mit dem gelaffenen Geelen Willen immerdar in Chrifti Willen und Geifte/ ber Schlangen den Ropff gertretten/und den irrdischen Willen in Gottes Born tobten und brechen: Richt laffen ruben / und in ein fanfftes Bette legen/ mann die Gunde begangen ift/ und dencken: Ich will noch wohl einmahl bafur Buffe thun.

29. Nein/nein/ in diesem sanstten Bette wird der irrdissche Wille nur starck/ fett und geil: Sondern so bald sich der Uthem Bottes in dir erreget/und dir die Sunde anzeisget / so soll sich der Seelen-Wille in das Leiden und Lod Christi einersencken / und foste damit umwickeln/ und das Leiden Christi zum Sigenthum in sich nehmen / und über den Lod der Sünden/ mit Christi Lod/ Herr seyn/ und ihn

in Christi Tod zerbrechen und todten.

30. Will er nicht / so muß er wohl / so sethe Feindschafft wider das wollustige irrdische Fleisch / gib ihm nicht das / was es haben will laß es fasten und hungern / biß der Kistel aufhöret. Uchte des Fleisches Willen für deinen Feind / und thue ihm nicht was die Begierde im Fleische will / so wirst du dem Tode im Fleische einen Tod einführen. Uchte keines Spottes der Welt / dencke daß sie nur deis

deinen Feind spotten / daß er ihr Narr worden ist: Halt ihn auch selber für deinen Narren / den dir Adam erweschet / und zu einem falschen Erben eingesetzt hat. Stoß der Magd Sohn aus dem Hause / als den fremden Sohn/welchen dir Bott / in Adam im Anfange nicht in das Haus des Lebens / hat gegeben: dann der Magd Sohn soll nicht erben mit der Freyen.

31. Der irrbische Wille ift nur ber Maad Cohn: bann Die vier Elementa folten des Menfchen Rnecht fenn / aber Abam bat fie gur Rindschafft eingeführet. So sprach Sott nun zu Abraham / als er den Bund ber Berheiffung in ihme eroffnet; Stoß der Magd Sohn aus/ bann er foll nicht erben mit der Frenen: Die Frene ift Chriftus/die uns EDtt wieder aus Genaden ins Rleisch einführete / als ein neues Gemuthe / da der Wille / verstehe der ewige Wille ber Seelen / schovffen mag / und trincken bas Waffer bes Lebens / bavon uns Chriffus faget: Ber dig Baffer trins chen wurde/ das er uns geben werde / deme wurde es in eie nen Quelle Brunn des emigen Lebens quellen. Der Quelle Brunn ift eine Verneuerung des feelischen Gemuthes / als bas emine Gestirne ber emigen Matur / als ber seelischen Creatur Gigenschafft.

32. Darum sage ich / alles Lichten zu GOtt / wie bas auch immer einen Namen haben mag / barinn ber Mensch Wege zu GOtt moge tichten / ift ein vergeblich unnut

Ding/ auffer bem neuen Gemuthe.

33. Kein anderer Weg ist zu GOtt / als ein neu Gemüsthe/ das sich von der Boßheit abwendet/ und in Reu seiner begangenen Sünden eingehet/von der Ubelthat ausgehet/ und der nicht mehr will: sondern seinen Willen in Ehristi Tod einwindet / und der Sünden der Seelen mit Ernste in Christi Tod abstirbet/ daß daß seelische Gemüthe der Sünden nicht mehr will. Ob alle Teuffel hinter ihm her wären/ und ins Fleisch mit ihrer Begierde einführen / so muß der Seelen Wille im Tode Christi stille stehen / sich verbergen/ und nichts wollen/ als nur Gottes Varmherkigseit.

34. Kein heucheln und aufferlich Erosten hilffet nichts/ ba man den Schalck der Sunden im Fleische / mit Christi Bezahlung wolte zudecken / und in der Selbheit siehen D 4 bleis bleiben. Christus sprach: Es sen bann / baß ihr umfelstet/ und werdet wie die Rinder/ so solt ihr das Reich Sottes nicht schauen. Also gar muß ein neues Gemuthe werden/ als in einem Rinde / das von Sunden nichts weiß. Ferner sprach Christus: Ihr musset von neuem gebohren werden / anderst sollet ihr Sottes Reich nicht schauen. Es muß ein gant neuer Wille in Christi Tod aufstehen / ja aus Christi Eingehung in die Wenschheit / muß er ausges bohren werden/ und in Christi Auferstehung aufstehen.

35. Soll nun dieses geschehen / so muß der Seelische Wille zuvor in Christi Tod sterben / dann in Adam hat er der Magd Sohn / als die Sunde / eingenommen / die muß er aus dem Willen zuvor ausstossen und muß sich die arme gesangene Seele in das Sterben Christi/mit allem das sie ist mit Ernste einwinden / also daß der Magd Sohn / als die Sunde in ihr / in Christi Tode sterbe; Ja sterben muß die Sunde in der Seelen Willen / sonst mag kein Schauen Guttes seyn; dann nicht der irrdische Wille in Sunden und Guttes Zorne soll Gutt schauen / sondern Christus der ins Fleisch fam; die Seele muß Christi Geist und Fleisch anziehen: In dieser irrdischen Dutten mag sie nicht Guttes Reich erben/ob ihr wohl von aussen das Sundens Reich anhanget / welches in der Erden versaulen / und in neuer Krasst ausstehen soll.

36. Es ift tein heucheln noch Worte Bergeben; nicht von aussen angenommene Kinder muffen wir senn/sondern von innen / aus GOtt gebahrne Kinder / in einem neuen

Menschen/ber in Gott gelaffen ift.

37. Alles Heucheln/daß wir sagen/Christus hat bezahs let/ und für die Sünde gnug gethan/ er ist für unsere Sünde gestorben: Sowir nicht auch der Sünden in ihme sters ben/ und sein Werdienst in einem neuen Gehorsam anzies hen/ und darinnen leben/ ist alles falsch/ und ein nichtig ungültig Trossen.

38. Der hat sich Christi Leiben zu troffen / welcher ber Sunden feind und gram wird: der sie nicht gerne siehet noch horet/ oder schmäcket/ der ihr Feind ist/ der immerdar gerne wolte recht und wohl thun/wuste er nur was er thun solte/ der hat Christi Geist und Willen angezogen/ die auf

fer.

ferliche Heuchelen / ber von auffen angenommenen Kinds

schafft ist falsch und nichtig.

39. Nicht das Werck machet die Kindschafft / das im aussern Fleisch alleine geschiehet , aber das Würcken Christiim Geist / welches mit dem aussern Wercke kräftig ist / und sich als ein neues Licht erzeiget / und die Kindschafft im aussern Wercke des Fleisches offenbaret / das ist und macht die Kindschafft.

40. Dann / so das Auge der Seelen lichte ist / so ist der gante Leib in allen Gliedern lichte. So sich nun einer der Rindschafftrühmet / und lässet den Leib in Günden brem nen / der ist der Kindschafft noch nicht recht fähig/ oder lies get ja in Banden des Teuffels/ in einer schweren Finsternist gefangen: Und so er auch nicht den ernsten Willen zur Wohlthat in der Liebe in sich brennen findet/so ist sein Vorsgeben nur ein Vernunfft: Lichten aus der Selbheit/welche nicht mag Gott schauen / sie werde dann neugebohren / und erzeige sich in der Krafft der Kindschafft: Dann kein Feuer ist ohne Licht. So nun Gottes Feuer im Gemüsthe ist / so wirds wohl herfür leuchten / und das thun/ das Gott haben will.

41. So fprichstu: Ich habe Willen bargu/ich wolte es

gerne thun/ und werde aber gehalten/ ich fan nicht.

42. Ja / liebes besudeltes Holklein / das ist es eben / Gott zeucht dich zur Kindschafft / aber du wilst nicht / dein sansttes Kussen im Bosen ist dir viel lieber: Du setzelt der irrdischen Bosheit Freude sur Gottes Freude: Du ster keft noch gant in der Selbheit / und lebest nach dem Gesetz der Sunden / das halt dich: Du magst der Wollust des Fleisches nicht absterben / darum so bist du auch nicht in der Kindschafft / und Gott zeucht dich doch darzu / aber du selber wilst nicht. En wie fein dauchte das Adam senn / wann man ihn also mit diesem Willen in Himmel einnahme / und setze das bose Kind voll Falschheit / in Gottes Thron. Eur cifer wolte es auch also haben / aber er ward ausgespenet.

43. Das Sterben des bosen Willens thut wehe/ Nies mand will daran: Rinder waren wir alle gerne/ so man uns also mit diesem Pelte wolte einnehmen/ aber es mag gar nicht seyn. Diese Welt vergehet/ so muß auch das

5 dus

auffere Leben fterben: Bas foll mir bann die Rindschafft

in einem fterblichen Leibe?

44. Wer die Kindschafft erben will/ der muß auch einen neuen Menschen angieben / welcher die Rindschafft erben fan / und der Gottheit abnlich ift. Gott will feinen Sunder im himmel haben/ fondern nur eitel neugebohrne Rinder/ welche den himmel haben angezogen.

45. Darum ift es nicht fo ein leicht Ding/ Rinder GDts tes zu werden / oder fenn / wie man ihm einbildet. leichte ift es dem wohl/ welcher die Kindschafft hat angezoi gen / deffen Licht scheinet / ber hat seine Freude daran : Aber das Gemuthe umwenden / und die Gelbheit zerbres chen/ muß ein ftrenger unnachläßiger Ernft fenn / und ein folder Borfat/ daß/ob folte Leib und Seel barum gufprins gen/ der Wille dannoch wolte beständig bleiben / und nicht wieder in die Gelbheit eingehen.

46. Es muß gerungen fenn/ bif bas finftere/ barte/bers schlossene Centrum gerspringet/ und ber Runcke im Centro fabet / baraus alsobald ber edle Lilien: Zweig (als aus eis nem Gottlichen Genff:Rornlein/ wie Chriftus faget) auss grunet. Es muß ernftes Bethen mit groffer Demuth/ und mit der eigenen Bernunfft eine Weile ein Rarr fenn / fich felbft darinnen thoricht feben / big Chriffus eine Geftalt in

Diefer neuen Menschwerdung befommt.

47. Und aledann / mann Christus gebohren wird / fo fommt alsobald Herodes / und will bas Kindlein todten / und suchet das auswendig mit Verfolgung / und inwendig mit Versuchung / ob dieser Lilien Zweig will farck genug fenn / dem Teuffel sein Reich zu zerbrechen / welches im

Rleisch offenbahr ift.

48. Diefer Schlangen: Eretter wird in die Buffen eingeführet/ nachdem er zuvor mit dem heiligen Geifte getauf: fet ift / er wird versuchet / ob er will in der Gelaffenheit in Gottes Willen bleiben : Er muß alfo fest fteben / bag er aufn Kall alles Grrbifche / ja auch bas auffere Leben um der Kindschafft willen verlaft.

49. Keine zeitliche Ehre muß der Rindschafft vorgezo. gen werden / fondern muß mit feinem Billen das alles verlaffen / und nicht für eigen achten / und sich nur ein

Rnecht

Rnecht besselben achten / ber seinem Herrn in Gehorsam bienet. Ermuß alles Eigenthum dieser Welt verlassen; nicht daß er es nicht besässe/ oder besigen dörffte/allein sein Herge muß das verlassen / und seinen Willen nicht darein führen / und für eigen achten / er hat sonst keine Wacht

dem Durfftigen damit zu dienen.

50. Die Gelbheit dienet nur bem zeitlichen Wefen: aber die Gelaffenheit beherrschet alles mas unter ihr ift. Die Selbheit muß thun / was der Teuffel in Fleischess Bolluft und hoffartigem Leben haben will: Aber die Gelaffenheit tritt das mit Ruffen des Gemuths. Die Gelb. beit verachtet mas alber ift: Aber die Gelaffenheit leget fich zum Albern in Staub/ fie fpricht: 3ch will alber fenn/ und nichts verstehen / auf daß mein Verstand sich nicht erhebe/ und sündige: Ich will in den Vorhöfen meines Gottes zun Fuffen liegen / auf daß ich meinem hErrn Diene / wozu er mich haben will: Ich will nichts wissen/ auf daß mich die Gebot meines hErrn leiten und führen / und ich nur das thue / das GOtt durch mich thut / und has ben will: Ich will in meiner Gelbheit schlaffen big mich ber DErr mit seinem Geist aufwecket; Und so er nicht will/ fo will ich ewig in ihm in der Stille ruhen/ und feines Gebothes erwarten.

51. Lieben Brüder / man rühmetsich anjego des Glawbens / wo ist aber der Glaube? Eine Historia ist der jezige Glaube. Wo ist das Kind / das da glaubet / daß JEsus gebohren sen? So es ware und glaubete / daß JEsus gebohren sen? So es ware und glaubete / daß JEsus gebohren sen / so würde es ja sich zum Kindlein JEsu zuna hen/es annehmen/und pstegen. Uch es ist nur ein historisscher Glaube/und eine lautere Wissenschaft/und vielmehr ein Kitzelung des Gewissens: Daß Ihn die Juden haben getödtet: Daß er von dieser Welt sen weggefahren: Daß er nicht Känig auf Erden/ im thierischen Menschen sen: Daß der Mensch thun möge was er wolle: Daß er nicht dürsse der Sünden / und den bösen Lüssen sterben. Deß freuet sich die Gelbheit / das böse Kind / daß es möge im

Setten leben und ben Teuffel fett maften.

52. Das bewähret sich / daß der rechte Glaube seith Christi Zeiten / niemahl francker und schwächer gewesen/ als

#### 124 Das vierte Büchl. von der Gelaß. Cap. 2.

als eben jegund ; Da die Welt doch laut ichrenet : Wir haben ben rechten Glauben gefunden: Und gancken um ein Rind / das bofer nie gewesen ist / feith daß Menschen auf

Erben gewesen find.

53. Bift du Zion, das neugebohrne und wieder:aefuns bene Rind / fo beweise beine Rrafft und Tugend / und weis se herfür das Kindlein JESUS aus dir / daß man sehe/ du fenst feine Pfleg Amme : Wo nicht / fo fagen die Kinder Christi / du haft nur das Rind der Historien / als die

Wiege des Rindes funden.

54. Wo haft du das Kindlein JESUS / du Abtrunnis ge/mit der hiftorien und falfchem Schein Glauben ? Wie wird dich das Kindlein JESUS in des Vatters Eigenschafft / in deiner eigenen Turba, die du hast gemastet/ heimsuchen ? Es ruffet dir in Liebe/ aber du wilft nicht hos ren / dann deine Ohren find im Geiße und Wollust feste zugeschlossen: Darum/der Schallder Posaunen/mit einem harten Donnerschlag deiner Turbæ dich ein: mabl zersprengen und aufweden wird / ob du noch eins das Kindlein JEGUS wollest suchen und finden.

55. Lieben Bruder/es ist eine Zeit des Suchens! findens und Ernstes; Wen estrifft / den triffts. Wer da wachet der wirds hören und sehen. aber in Gunden schläffet / und in seinen fetten Cas gen des Bauchs/der spricht: Es ist alles friede und ftille/ wir boren feinen Schall vom BErrn. bes DEren Stimme ift an den Enden der Erden erschollen/ und gehet auf ein Rauch, und mitten im Rauche eine groffe

Kelle eines Glanges / UM EN!

Halle lu IAH, UMEN!

Jauchzet bem hErrn in Zion, Dann alle Berge und Bugel find voll feiner herrlichkeit : Er scheuft auf wie ein Bemachfe/ wer will das wehren? Halle lu-IAH.

Ende des vierdten Büchleins.

35) o (58)

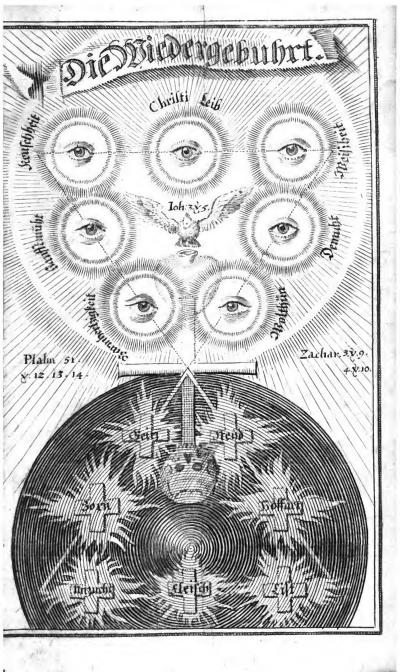

# Das fünffte Büchlein/

DE

# REGENERATIONE,

Das ist

Von der

# Meuen Wiedergeburt/

Wie sich ein Mensch/ dem die Seesligkeit Ernst ist/ durch Christi Geist/ aus der verwirrten und zänckischen Vabylon, musse heraussühren lassen: Auf daß er in Christi Geist neugebohren werde/ und Ihm alleinlebe/ K.

Gestellet durch

JACOB BÖHME, von Alt Seidenburg/ fonsten Teutonicus Philosophus genannt/ im Jahr/ 1622.



Zu Amsterdam/

Gebruckt im Jahr Christi 1715.

# Andeutung der Titul » Ligur der Wiesengeburth.

28 + ist die Geburth aller Dinge / das + ist auch die Wiedergeburth / doch der Vernunst eine Thorheit / und seltsame
Wunder-Rede / weil sie aus dem Gestirn und freundlichem
Sonnenschein gedohren den ewigen Tod nicht siehet noch kennet/
ber in ihrer Wurzel steckt; wer aber seinen Stachel sühlet / wird
ber grossen Noth gewahr / daß er mit David dingstiglich seufsten
muß: Aus der Tieffe ruffe ich Lurzudir. Denn er
siehet / daß sein Wille verdorden / zur Sünde und Bosheit geneiget / und von Gott abtrünnig worden / darum ruffet er um die
Wiedergeburth eines neuen Willens.

Niemand aber fiehet noch fühlet den Tod/ der feine Seele nicht forschet/ noch sein Semuth gründet und die Gestalt des Willens beschauet/ wer es bildet und beweget/ ob Sutes oder Boses darinn

warche/ und welches die Oberhand hat.

Denn hier ist das Band der Ewigkeit / hier ist die große Macht/ hier muß Gott oder Noth offenbahr werden / hier muß das Licht in Gottlichen Tugenden in Freuden leuchten / oder das Feuer die Geele in bollischen Lastern in der Finsternüß im ewigen Tod peinigen und creußigen. Dennzwen widerwartige Dinae konnen nicht benfammen senn / Gott und Mammon; Christus und Belial / das Lamm mit den 7. Augen / und der Drache mit den 7. Körsten. Es muß die Feindschaft aufgehaben werden durch Bersühnung im Gehorsam/ oder ewiger Scheidung.

Darum hat Sott das † als die Macht der Orenzahl in dem gecrenzigten Christo zur Wiedergeburth eines neuen Gottlichen Willens im Licht/und zur Scheidung des bosen Willens in die Figflernüß gesett; Auf daß wir in ihm aus der neuen Geburth würcken Lugenden als gute Früchte des Heiligen Geistes: Oder über Laster und Sünde aus der fleischlichen Geburth in bosen Wercken die im Lod und Finsternüß bleiben: Denn wo kein guter Wille ist/ ba ist die Macht in der Finsternüß im Feuer / und die Seele eine

Miggeburth morden/ die feine gute Werche murden fan.

Darum fiehe wie die Wiedergeburth in biefem Buchlein aus Gottlicher Offenbahrung gelehret wird/

#### und in den nachfolgenden:

Aurora Cap. 8. v. 106. c. 9. v. 38. c. 11. v. 70. c. 12. v. 39. 42. 121. 122. c. 13. v. 118. biß 123. 127. 128. 129. 130. c. 14. v. 3. 16. biß 25. 32. 44. biß 48. 96. 100. 103. c. 15. v. 13. 14. biß 23. 30. biß 34. 52. 64. c. 16. v. 16. 41. 42. 43. 57. 58. 63. 64. 65. 70. 73. 77. c. 18. v. 29. 44. c. 21. v. 66. biß 70. c. 22. v. 60. 64. 65. c. 23. v. 95. 96. c. 24. v. 66. c. 25. v. 109. c. 26. v. 132. Drey Principiis Cap. 3. v. 9. biß 20. c. 4. v. 7. 9. 13. 30. c. 5. v. 2. 3. 4. 5. c. 22. v. 23. c. 23. v. 21. 30. c. 24. v. 31. c. 25. v. 45. 74. c. 26. v. 11. 12. Appendix. v. 33. 35. 36. 37. 38.

Drenfachen Leben. Cap. 1. v. 20. 21. 24. 49. c. 2. v. 51. 52. c. 3. v. 57. 65. c. 4. v. 42. 43. 44. 47. 53. c. 8. v. 45. 46.

c. 14. v. 17. 18. 19. 27. 28. 29. c. 18. v. 22.

40. Fragen. 1. Frage v. 250. biß 260. 18. Fr. v. 14. 33. Fr. v. 13. 36. Fr. v. 18. Umgewandten Auge v. 7. 8. 9.

1. Theil ber Menschwerdung Chrifti. Cap. 5. v. 21. c. 11.

v. 8. 9.10. c. 12. v. 17. 19.

2. Theilder Menschwerdung Christi. Cap. 4.v.8. c.5.v.13. c. 16. v. 7. 8. 11. c. 7. v. 3. 5. 10. c. 9. v. 1.

Baum des Glaubens. Cap. 5. v. 11.13. c. 6. v. 3. c. 8. v. 6. 6. Punctis. Cap. 4. v. 20. biß 23. c. 5. v. 3. biß 11. c. 7. v. 3. biß 14. 33. biß 44. c. 8. v. 1. c. 9. v. 12. c. 10. v. 22.

Rleinen 6. Puncta. Cap. 3. v. 22. biß 27.

# 

## Vorrede des AUTHORIS.

jewol ich dieses in meinen andern gar tieffen Schrifften gnugsam erklaret/
und aus dem Grunde dargestellet has be/ jeder aber solche nicht in Handen hat/ auch jesdermans Begriff nicht ist zu verstehen: Als habe ich den einfältigen Kindern Christi zu Dienste/
und auf Begehren guter Freunde ein kurke Summam von der neuen Wiedergeburth geschrieben/
vb sich jemand dadurch wolte lernen erkennen.

2. Wer aber den Grund / daraus dieses steust/ begehret zu forschen / und die Gabe zum Verstand hat / der lese das Buch vom drensachen Leben des Menschen: auch die dren Vücher von der Menschwerdung und Geburth JECU Christi: Item das Buch von sechs Puncten; vom Mysterio Magno; von den dren Welten; wie sie in einander stehen als eine / machen aber dren Principia, das ist / dren Geburthen oder Ansänge ic. auch das Buch de Tribus Principiis: Allda sindet er/ wornach er fragen mag / so hoch sich ein Gemuthe des Menschen schwingen kan/ so wohl in den Vierkig Fragen von der Seelen.

3. Dieses nun habe ich den hungerigen und dursstigen Gerken nach Christi Brunnlein / als meinen Mit-Gliedern im Geist Christi geschrieben. Den Spottern aber habe ich nicht geschrieben: Dann sie haben ihr Buch in sich / darmit sie die Kinder Christi unters Creuk treiben / und mussen über ihsen Willen der Kinder Christi Diener seyn / ob sie

Meich das nicht verfteben.

Das

# Das Erste Capitel.

I

Hristus sprach: Es sen bann/daß ihr umfehret/ und werdet wie die Kinder/ sonst
solt ihr das Reich Gottes nicht sehen:
Und abermahl Joh. 3. saget er zu Nicodemo: Es sen dann/daß jemand neuges
bohren werde / aus dem Wasser und
Geist / sonst fan er nicht in das Reich-

Gottes kommen: Dann / was vom Fleisch gebohren ist/ bas ist Fleisch / und was vom Geist gebohren ist / bas ist Geist. Die Schrifft bezeuget klar/ baß der fleischliche nas türliche Mensch nichts vom Geiste GOttes vernimmt: Es

ift ihm eine Thorheit/ und fand nicht begreiffen.

2. So wir nun alle Fleisch und Blut haben / und darzu sterblich sind / wie für Augen ist / und gleichwohl auch die Schrifft saget / daß wir Tempel des heiligen Geistes sind ber in uns wohnet: Und das Reich Gottes inwendig in uns sep / und daß Christus in uns musse eine Gestalt ges winnen / und daß er uns wolle sein Fleisch zu einer Speise geben / und sein Blut zu einem Tranck; Und sagt weiter: Wer nicht essen werde das Fleisch des Menschen Sohnes / der habe kein Leben in ihm; So mussen wir ja mit Ernst betrachten / was für ein Mensch in uns sen / der der Gotts heit ähnlich und fähig sen.

3. Dann von dem ferblichen Fleisch/bas zu Erden wird/ und in der Eitelfeit dieser Welt lebet/und stats wider Gott luftert / fan nicht gesaget werden / daß es der Tempel des H. Geistes sen; Wiel weniger/daß die neue Wiedergeburth in diesem irrdischen Fleisch geschehe: Sintemahl es sirbet

und verweset/ und ein ftates Gunden Sauf ift.

4. So aber dann gleichwohl wahr bleibet/ daß ein rechter Christ aus Christo gebohren wird/ und daß die neue Wiedergeburth/ ein Tempel des H. Geistes sen/ der in uns wohne: Und daß allein der neue Mensch / aus Christo ges bohren/ daß Fleisch und Blut Christi niesse; So ist nicht so ein schlecht Ding ein Christ zu senn. Und stehet das Christenthum nicht bloß in der Historia, daß wirs nur wis

wiffen / und das Wiffen und zueignen / daß wir nur fagen / Christus ift für und gestorben / und hat den Tod in und zers brochen / und zum Leben gemacht: Er hat für und die Schuld bezahlet / wir dörffen und dessen nur tröffen / und festiglich glauben / daß es geschehen sen.

5. Dann wir befinden in uns / daß die Sunde im Fleis schelbendig/ begierig und thatig ist/ daß sie wurcket: So muß nun die neue Wiedergeburth aus Christo / ein anderstenn / das nicht in dem Sunden Reische mitwurcke / bas

ber Gunden nicht will.

6. Dann S. Paulus sagt: Daß an benen die in Christo JEsu sind/ nichts verdammliches sein. Und weiter: Solten wir / die wir Christen sennd / noch Sünder erfunden werden? das sen ferne; so wir der Sünden abgestorben sennd in Christo. Auch so ist der Mensch der Sünden nicht ein Tempel des heiligen Geistes; Und ist doch fein Mensch der nicht sündige: Dann die Schrifft sagt: Gott hat alles unter die Sünde beschlossen. Item, Für dir ist sein Lebendiger gerecht / so du wilst Sünde zumessen. Der Gerechte fällt des Tages siebenmahl: Und da doch nicht mag verstanden werden / daß der Gerechte falle und sündige/ sondern der sterbliche und sündige.

7. Dann eines Christen Gerechtigkeit ist in Christo/ ber kan nicht sundigen. Dann S. Paulus sagt: Unser Wandel ist im Himmel / von dannen wir warten des Henlandes JEsu Christi. Ist nun unser Wandel im Himmel/ so muß der Himmel in und senn. Christus wohnet im Himmel; So wir nun sein Tempel sind/ so muß derselbige

himmel in und fenn.

8. So uns aber gleichwohl die Sunde in uns ansicht, in welcher der Tenffel einen Zutritt zu uns und in uns hat: so muß auch die Hölle in uns sent / bann der Teuffel wohsnet in der Höllen: Und wo er dann immer ist / so ist er in der Höllen / und mag daraus nicht kommen: Und ob er gleich einen Menschen besässe / so wohnet er doch im Mensschen / in der Höllen / als in Gottes Zorne.

9. Jest ift uns der Mensch rechtzu betrachten/ was und wie er sen: Und daß ein rechter Christ nicht nur ein historischer neuer Mensch sen; daß es an dem genug sen/

baßwir Christum bekennen und glauben / daß er Bottes Sohn sen / und habe für uns bezahlet. Dann es gilt nicht eine von aussen zugerechnete Gerechtigkeit / daß wirs nur glauben/es sen geschehen: Sondern eine ingebohrne/eine kindliche. Gleichwie das Fleisch sterben muß / also muß auch das Leben und der Wille der Sünden sterben/und muß werden als ein Kind / daß nichts weiß / und achzet allein nach der Mutter/ die es gebohren hat. Also gant muß ein nes Christen Wille wieder in die Mutter/ als in Geist Chrissie singehen / und in der Selbheit/ des Selb-Wollens und Vermögens ein Kind werden: Da der Wille und Begiers de nur in die Mutter gerichtet sen/ und muß aus dem Geist Christiein neuer Wille und Schorfam/in der Gerechtigkeit/ aus dem Tode aussten/ der nicht mehr der Sünden will.

10. Dann der Wille so die Eitelkeit in sich lässet und der begehret / ist nicht neugebohren; Und so doch gleichwohl in den Reugebohren ein Wille bleibt / der sich nach der Eitelkeit sehnet und sündigt; So ist uns des Menschen Bild recht zu betrachten / wie die neue Wiedergeburth gesschehe; Dieweil sie nicht im sterblichen Fleische geschicht / und doch auch warhasstig in uns / in Fleisch und Blut / in

Maffer und Beift/ wie die Schrifft fagt.

11. Co muffen wir recht betrachten/was für ein Mensch in und sen / der Christi Gliedmaß und ein Tempel Gottes sen/der im Himmel wohne; Und dann was für ein Mensch sen/der nur in der aussern Welt wohne / und was das für ein Mensch sen den Teuffel regiere und treibe. Den Tempel Christi kan er nicht treiben / so ist ihm an dem sterbs lichen Fleisch auch nicht viel gelegen: Und sennt doch nicht dren Menschen in einander / sondern nur ein einiger.

12. Go wir nun solches wollen betrachten / so muffen wir Zeit und Ewigkeit betrachten / wie diese in einander sennd / darzu Licht und Finsternuß / Gutes und Boses; Sonderlich aber des Menschen Urstand und Herkommen.

### Dieses ist nun also zu betrachten.

13. If sehen an die aussere Welt / mit Sternen und 4. Elementen / darinnen der Mensch und alle Freat

Ereaturen leben: Die ist und heisset nicht GOtt; GOtt wohnet wohl darinnen/ aber der aussern Welt Wesen bes greisstihn nicht. Auch so sehen wir / wie das Licht in der Finsternüß begreisst nicht das Licht / und wohnet doch eines im andern. Auch so haben wir dessen ein Erempel an den vier Elementen / welche in ihrem Urstande nur En Element sind und das weder heiß noch falt / weder drucken noch naß ist / und theilt sich doch mit der Bewegung in vier Eigenschafften / als in Feur/Lust. Wasser und Erde.

14. Wer wolte gläuben / daß daß Feuer ein Wasser gebahre? Und daß des Feuers Urstand könte im Wasser seyn? Wann wir das nicht im Wetter · leuchten / mit Ausgen sahen / und auch in den Lebendigen befünden: daß daß Essentialische Feuer / im Corpore, im Blut wohnet / und daß das Blut seine Mutter sen; Und das Feuer des Blus

tes Batter.

15. Und wie nun GOtt in der Welt wohnet / und alles erfüllet/ und doch nichts besitzet : Und das Feuer im Baf. fer wohnet / und das nicht besitt : Und wie das licht in ber Kinsternug wohnet / und die Kinsternug doch nicht bes figet : Der Tag in der Racht/ und die Racht im Tage; Die Zeit in der Ewigfeit / und die Ewigfeit in der Zeit: Allso auch ift der Mensch geschaffen. Er ift nach der aus fern Menschheit die Beit / und in der Beit / und die Beit ift bie auffere Welt/ bas ift auch der auffere Menfch: Und der innere Mensch ift die Ewigfeit / und die geiftliche Zeit und Welt: welche auch ftehet in Licht und Finsternug / als in Gottes Liebe / nach dem ewigen Licht; und in Gottes Born nach der ewigen Kinfternug: Welches in ihm offens bahr ift / darinnen wohnet fein Geift / entweder in der Finfternug / oder im Lichte : Es ift bendes in ihm / das Licht und die Finfternuß; Ein jedes wohnet in fich felber/ feines beliget das ander.

16. Aber so eines in das ander eingehet / und das andere besigen will / so verleuret das andere sein Recht und Gewalt. Das Leidende verleuret seine Gewalt; Dann so das Licht in der Finsternuß offenbahr wird / so verlieret die Finsternuß ihre Finsterheit / und wird nicht erkannt:

allo

Also auch hinwieder / so die Finsterniß im Lichte aufgehet / und den Gewalt bekommt / so erlischt das Licht mit seiner Gewalt.

17. Ein foldes ist und auch im Menschen zu bedencken: Die ewige Finsterniß in der Seelen ist die Holle als eine Angli-Quaal/welche Gottes Zorn heistet: Und das ewis ge Licht in der Seelen / ist das himmelreich/ da die feueri

fche Finfter: Ungft in eine Freude verwandelt wird.

18. Dann/ gleichwie die Natur der Angst / in der Fine sterniß eine Ursache der Traurigkeitist: Also ist sie im Liche te eine Ursache der Traurigkeitist: Also ist sie im Liche te eine Ursache der Traurigkeitist: Also ist sie im Lichte / und die Quaal in der Finsters niß / ist nur Ein einige Quaal / nur eine Natur. Gleich wie das Feuer und Licht nur eine Natur sind / und geben aber einen gewaltigen Unterscheid in der Quaal: Eines wohnet im andern / und gebiehrt das ander / und ist doch nicht das ander. Das Feuer ist peinlich und verzehrlich/ und das Licht ist gebende/ freundlich/ kräftig und freuden

reich/ eine liebliche Wonne.

19. Also ist uns auch der Menschzubetrachten: Er ste bet und lebet in dren Welten; die eine ist die ewige Finsterz Welt/ als das Centrum der ewigen Natur / welche das Feuer gebiehret/ als die Angst Quaal; Und die ander ist die ewige Licht Welt / welche die ewige Freude gediehret/ welche das gottliche Wohnhaus ist / darinne der Geist Sottes wohnet / darinnen der Geist Sottes wohnet / das sie muß eine Ursach der Freuden/ im Geiste Shristi / im Lichte senn. Die dritte Welt ist die aussere sichtbare/ in den vier Slementen/ und dem sichtbaren Gestirne: Wiewohl jedes Slement/ ein Gestirne nach seiner Sigenschaft in sich hat / davon die Begierlichteit und Sigenschaft entstehet / gleich einem Semuthe.

20. Also verstehet: das Feuer im Lichte / ist ein Liebes Feuer / eine Begierde der Sanstmuth / und Freudenreich; Und das Feuer in der Finsterniß / ist ein Angli-Feuer / und ist peinlich / feindlich / und in der Essent widerwärtig: Das Feuer des Lichts ist ein auter Geschmack / und der Seschmack in der Essents der Finsterniß / ist gant wider.

3 wars

Dia wed by Goog

wartig und feindlich; Dann die Gestalten jum Feuer fte ben alle in der groffen Ungft.

### Das 2. Capitel.

flhier ift uns nun zu betrachten / wie der Densch ge schaffen sen. Moses fagt recht: Gott schuff den Menfchen ihm jum Bilde/ jagum Bilbe Gottes Schuffer ihn. Das verftehen wir aus der emigen und zeitlis chen Geburt/aus der innern geiftlichen Welt/welche er ihm in das gefchaffene Bild einbließ / und bann aus der innern

geifflichen Welt Wefen/ welches beilig ift:

2. Dann gleich wie in der auffern Welt eine Natur und Befen ift: Alfo auch ift in der innern geiftlichen Belt/eine Natur und Wesen / welches geistlich ist / aus welchem die auffere Welt ausgehauchet / und aus licht und Rinfterniß erbohren und in einen Unfang und Beit geschaffen worden Und aus der innern und auffern Welt Wefen mard der Mensch / in ein Gleichniß nach der Geburth / und aus ber Geburt aller Wefen geschaffen. Der Leib ift ein Limbus der Erden/ und auch ein Limbus des himmlischen Wei fens; Dann die Erbe ift aus der Finfter und licht. Welt aus gehanchet ober gesprochen worden; aus der ift der Densch/ als im Verbo Fiat, als in der ewigen Begierde/ in ein Bild gefaffet und geschaffen worden/ aus Beit und Ewigfeit.

3. Diefes Bild war im innern und geiftlichen Elements baraus die 4. Elementa ausgehen und erbohren find : 3m einigen Element mar das Paradeif ; Dann die Gigenschafften der Matur / aus der Feuer: Finster: und Lichte Welt / waren alle in gleicher Concordans/ Maffe und Ge wichte/ feines war vor dem andern insonderheit offenbar; Alfo war auch feine Berbrechlichfeit darinnen; Dann eine Eigenschafft übermochte die andere nicht/es war fein Streit noch Miderwille zwischen den Rrafften und Gigenschafften.

4. In diefes geschaffene Bild bließ GDtt den Geift und Athem des Verstandes/ aus allen drenen Welten ein/ als in eine einige Seele/ welche in der innern Finfter: und Feuer:Welt / der ewigen geistlichen Ratur ist / darnach sich . GDtt einen ftarcken/ eiferigen GDtt / und ein verzehrend

Reuer nennet.

5. Dasift nun die ewige creaturliche groffe Seel / ein Magifcher Feuer:Athem / in welchem Feuer, bes Lebens Urstand ist / aus der groffen Macht der Verwandlung. In dieser Eigenschafft ist GOttes Born/ so wohl die ewige Kinfterniß/ fo ferne das Reuer fein Licht giebt.

6. Die andere Eigenschafft des Uthems Gottes ift der Quaal: Beift bes Lichtes / aus der groffen feurigen Liebes Begierde/ aus der groffen Sanfftmuth/ nach welchem fich Gott / einen lieben barmbertigen Gott heiffet: In mel them ber mabre Geift des Berftandes und lebens in ber

Rrafft ftebet.

7. Dann/ gleichwie aus jebem Feuer ein Licht scheinet / und im Licht die Rrafft des Verstandes erkannt wird: Alfo ift bem Feuer: Athem GOttes / ber Lichts : Athem angehangen / und dem Menschen : Bilbe eingeblasen morben.

8. Die dritte Eigenschafft bes Athems Gottes/ war bie auffere Lufft / mit bem Lufft: Gestirne : barinne bes auffern Wefens und Leibes Leben und Gestirne mar / den bließ er ihm in seine Rase. Und gleich wie die Zeit und Ewigfeit an einander hangen / und die Zeit aus der Ewige feit ift erbohren; Alfo hieng auch ber innere Athem GOts tes am auffern / und ward bem Menschen diese brenfache Seele auf einmahl zugleich eingeblafen : Ein jebes Wefen bes Corporis nahm ben Geift nach feiner Eigenschafft an : Alfo/ bas auffer Fleisch / nahm die auffere Lufft mit ihrem Gestirne/ zu einem Bernunfft: und machsenden Leben / zur Offenbarung der Bunder Gottes; Und ber Lichts: Leib/ oder bas himmlische Wefen/ nahm ben Athem bes Lichts/ ber groffen gottlichen Kraffte an : Welcher Uthem / ber D. Geift genannt wirb.

9. Alfo durchdrang das Licht die Rinfternif / als ben finftern Reuer: Athem / und auch ben auffern Lufft: Athem/ in feinem Gestirne / und nahm allen Eigenschafften bie Gewalt / bag die Angst des Feuer Athems in der innern Geelischen Eigenschafft/ fo mohl die Bige und Ralte/ auch alle andere Gigenschafften des auffern Gestirnes / nicht fonten noch mochten offenbahr fenn. Die Eigenschaff: ten aller dren Welten in Geel und Leib ftunden in gleicher

Con-

Digrammy Google

Concordant und Gewichte: Das innere heilige herrschete burchs auffere als burch die auffere Rraffte bes auffern Lebens/ des auffern Gestirnes/ und vier Elementen.

10. Und das war das heilige Paradeiß; Also stund der Mensch im Himmel / und auch in der aussern Welt / und war ein Herr aller Creaturen dieser Welt/ nichts hatte ihn

gerbrodjen.

11. Dann also mar auch die Erde / bif auf ben Fluch Die beilige Eigenschafft ber geiftlichen Belt grunete auch durch die Erde/ und trug beilige Paradifische Krüchte / Die konte der Mensch effen auf folche Magische Paradifische Urt / und bedurffte teine Zahne noch Darme im Leib : Dann gleich wie das Licht die Finsterniß / und das Reuer das Wasser verschlinget / und dessen doch nicht voll wird; Ein folch Centrum hatte der Mensch in feinem Munde / auf Art der Ewigkeit. Und auf eine folche Das gifche Urt tonte er auch feines gleichen aus fich gebahren/ ohne Zerreiffung oder Eroffnung feines Leibes und Geis Gleichwie Gott die auffere Welt gebahr / und fich boch nicht zerrift / sondern in seiner Begierde / als im Verbo Fiat die Eigenschafft fassete und qualitatisch mas chete/ und aus dem Verbo Fiat offenbahrte / und in eine Riaur / nach der emigen geistlichen Gebuhrt einführte: Alfo ward der Menfch auch ein folch Bild und Gleichnig/ nach Zeit und Ewigfeit/ aus Zeit und Ewigfeit geschaffen; Aber in ein ewig unsterblich leben / welches ohne Reind. fchafft und Widerwertigfeit mar.

12. Weil aber der Teuffel war ein Fürst und Hierarcha im Orte dieser Welt gewesen / und um seiner Hoffart willen war in der sinstern / angstlichen / peinlichen / feinds lichen Eigenschafft und Quaal / in Grimm Gottes ges stossen worden; So gonnete er dem Menschen die Schre nicht/ daß er an seine gehabte Stelle/ in die geistliche Welt geschaffen ward / und führete seine Imagination in das geschaffene Bild des Menschen/ und machte das lüsternde/ daß sich die Sigenschafften der finstern / so wohl auch der aussern Welt im Menschen erhuben / und aus dergleichen Concordant aus der Gleichheit ausgiengen / und eine die ander überwegete; Da wurden die Sigenschafften / eine

jede in sich selber offenbahr / und lusterte eine jede nach ils rer Gleichheit / als / bie aus der finstern Welt Geburth so wohl auch aus der Licht Welt Geburt / eine jede wolte aus dem Limbo der Erden effen / nach ihrem Hunger.

13. Also ward Bose und Gut in Adam offenbahr: Und indem der Hunger der Eigenschafften in die Erde eingieng/daraus die Eigenschafften des Leibes waren ausgezogen worden / so zog auch das Fiat, ein solch Gewächs aus der Erden / davon die Eigenschafften in ihrer aufgewacheten Eitelkeit konten essen.

24. Dann das war möglich: Weil in Abam der Seift der ftarcken und groffen Magischen Macht von Zeit und Ewigkeit war / daraus die Erde mit ihren Eigenschafften war ausgehauchet worden; So zog das Fiat, als die stars che Begierde der ewigen Natur/ die Essent der Erden.

15. Also ließ ihm GOtt den Baum des Erkäntniß Gwtes und Boses / nach den aufgewachten Eigenschafften Adams / wachsen. Dann die grosse Macht der Seelen und des Leibes / hatten das verursachet; So muste der Wensch prodiret werden / ob er wolte in eignen Kräfften/vor dem Versucher dem Teuffel/und vor dem Grimm der ewigen Natur bestehen / ob die Seele wolte in dergleischen Concordant der Eigenschafften bleiben stehen / in wahrer Gelassenheit / unter Gottes Geiste / als einzugerichtes Werczeug der Harmony Gottes / ein Spiel der göttlichen Freudenreich / darauf / und in dem Gottes Geist spielen wolte; Das ward allhie versucht mit diesem Baum: Und dazu kam Gottes gestrenges Gebot / und sprach: Ist nicht davon / welches Tages du davon essen wirst folst du des Todes sterben.

16. Als Aber GOtterkannte/ daß der Mensch nicht bes stehen wurde / daß er je nach Bosem und Gutem imaginiret und lusterte / sprach GOtt: Es ist nicht gut / daß der Mensch alleine sen/wir wollen ihm eine Gehülffin machen/ die um ihn sen. Dann er sahe wohl / daß Adam nicht konte Magisch gebähren / weil seine Lust in die Eitelkeit.

eingieng.

17. So sagt nun Moses: Und er ließ einen tieffen Schlaff auf ihn fallen/und er entschlieff. Das ist: Weil

er nicht wolte im Gehorsam der gottlichen Harmony bleis ben/ in den Eigenschafften/ daß er hatte als ein Werckzeug dem Geiste Gottes stille gehalten: So ließ er ihn von der Göttlichen Harmony in eine eigene Harmony fallen als in die aufgewachten Eigenschafften/ in bose und gut; Da hinein gieng der feelische Geist.

18. Allda farb er in biefem Schlaff ber Englischen Welt abe / und fiel dem aussern Fiat heim: Und war jest geschehen um das ewige Bild nach Gottes Gebahrung. Allhie lag feine Engels: Geftalt und Macht zu Boden/ und fiel in Ohnmacht: Go machte GOtt burchs Fiat das Beib/ aus Veneris Matrice, das ift/aus der Eigenschafft/ darinnen Abam die Gebahrerin in fich hatte / ausihme / aus einem Leibe zween : Und theilte die Gigenschafften der Tincturen / als im Element das mafferische und feurische Geffirn/ nicht gant im Befen/ fondern im Geift: Als die Eigenschafften der mafferischen und feurischen Seele / und ba es boch nur eine ift; aber die Eigenschafft der Tinaur ward getrennet: Die eigene Liebe Begierde ward Abam genommen / und in ein Beib formiret / nach feines gleis Und barum begehret nun der Mann fo befftig bes Weibes Matricem : und bas Weib begehret des Mannes Limbum, als das Feuer Element/ den Urftand ber mah. ren Seele/ barinnen des Reuers Tindur verstanden wird. Dann die zwen waren in Abam eines / und darinn stund Die Magische Geburt.

r9. Und als Heva aus Adam gemacht ward in seinem Schlaff / so ward Adam und Heva jest zum äusserlichen natürlichen Leben geordnet; Dann allda sind ihnen die Glieder zur thierischen Fortpflanzung gegeben worden/ so wohl der irrdischen Madensack / darein sie doch könten die Eitelkeit einsacken, und den Thieren gleich leben: Dessen sich die arme / in der Eitelkeit gefangene Seele / noch heute schämet / daß sie hat eine thierische Monstrosische Sestalt an ihren Leid gekrieget / wie vor Augen ist. Dav von die menschliche Schaam ist entstanden / daß sich der Mensch seiner Glieder schämet / und auch der nacketen Gestalt/und daß er muß den irrdischen Ereaturen ihr Kleid abborgen / dieweil er sein Englisches hat verlohren / und

in ein Thier verwandelt : Und zeiget ihm diefes Rleid genug an / baf er mit diefer aufgewacheten Gitelfeit / indem Dite und Ralte auf ihn fallt / mit der Setlen darinnen nicht babeime ift: Dann die Gitelfeit famt bem falschen Rleide muß wieder von der Geelen meg und vergeben.

20. Und als nun Abam bom Schlafferwachte / fahe er fein Weib/ und fannte fie/ baf fie aus ihm war. Dann er hatte noch nicht mit dem Munde von der Eitelfeit geffen/ allein mit der Imagination, ber Begierbe und Luft; Und war das der Eva erftes Begehren / baf fie wolte von dem Baume ber Citelfeit / von Bofe und Gute effen / deffen fie ber Teuffel vollend in Schlangen Gestalt beredete: Ihre Mugen murden ihr aufgethan merden/ und fie murde fenn als GOtt felber.

21. Welches Lugen und Wahrheit maren: Er fagte ihr aber nicht / baffie das Gottliche Licht und Krafft murbe baburch verlieren; Er fagte nur / die Augen murben Ihr offen werden/ daf fie tonte Bofe und Gut fchmecken/ probiren und wiffen / wie er gethan hatte. Er fagte ihr auch nicht / daß Sige und Ralte in ihr wurde aufwachen / und daß des auffern Gestirnes Eigenschafft wurde machtig im

Rleifche und Gemuthe herrschen.

22. Ihm war es nur um das ju thun/ daß das Enalische Bild / als das Wefen von der innern geistlichen Welt mochte in ihnen verbleichen / fo muften fie der groben grre bigfeit und tem Gestirne leben; Co mufte er mohl / mann bie auffere Welt murbe vergeben / bag alebann bie Geele ben ihm in der Finfternif fenn wurde: Dann er fahe / baf ber leib wurde sterben / welches er auch aus Gottes Uns beuten hatte. Alfo vermennte er noch in Emigfeit ein herr im Loco dieser Welt zu fenn / in seiner falschen angenoms menen Geftalt: Darum betrog er den Menschen.

23. Dann ale Adam und Eva jest von der Frucht/ bofe und gut/ in den Leib affen/ fo empfieng die Imagination des Leibes die Citelfeit in der Frucht. Jest wachte die Ci-telfeit im Fleische auf/ und friegte die Finster-Welt/ in der Citelfeit der Irrdigfeit den Gewalt/ und bas Regiment. Buhand verblich das schone himmels Bild/aus der himme lischen Gottlichen Welt Wesen. Allbie farb Abam und Eva

Dhaza by Google

Eva am himmelreich/ und wachten auf der kussern Welt: Da ward die schöne Seele in der Liebe GOttes verblichen/ als in der heiligen Krafft und Eigenschafft/ und wachte an dessen Stelle in ihr der grimme Zorn/als die sinstere Feuer. Welt auf / und ward aus der Seelen an einem Theil / als in der innern Natur / ein halber Teusfel aus ihr / und am ausser Theil der ausser Ulhie ist der Zweck des Todes / und die Pforte der Höllen / um welcher willen GOtt Mensch ward/ daß er den Tod zerbräche/ und die Hölle wieder in die grosse Liebe verwandelte / und die Sitelseit des Teussels zerstörete.

24. Laste euch gesagt senn / ihr Menschen Kinder: Le ist euch in der Posaunen: Stimme gesagt worden / daß ihr anjerso solt von der schändlichen Litelfeit

ausgehen/dann dasselbe feuer brennet.

#### Das 3. Capitel.

Es nun Adam und Eva in dieses Elend fielen / ba wachte der Grimm der Natur/in jeder Eigenschafft auf/ und impresset in seiner Begierde die Eitelkeit der Jrrdigkeit und des Grimmes Gottes in sich. Da ward das Fleisch grob und derb/als eines andern Thieres/ und ward die edle Seele damit in der Essent gefangen: Und sahe sich an/ daß sie war an ihrem Leibe ein Thier worden/ und sahe die thierische Glieder zur Fortpslanz zung/ und den siinckenden Madensack/ darein die Begiers de des Fleisches den Eckel einsackte: Deß schämeten sie sich vor Gott/ und verkrochen sich unter die Bäume im Garsten Eden, auch siel Disse und Kälte auf sie.

2. Allhier erzitterte der himmel im Menschen / vor der Grausamkeit: Gleichwie die Erde im Grimm erzitterte / als dieser Jorn am Creup mit der suffesten Liebe Gottes gerbrochen ward / da erzitterte der Jorn für der groffen

Liebe GOttes.

3. Und um dieser aufgewachten Eitelkeit willen im Mensschen / verfluchte Gott die Erde/ auf daß das heilige Elesment nicht mehr durch die aussere Frucht ausdringe /- und Paradeiß Früchte gebähre; danses war keine Creatur/wels

Dharaday Google

che dieselbe hatte konnen niessen / auch war dessen der irre dische Mensch nicht mehr werth/ GOtt wolte die edle Persten nicht für die Thiere werssen. Als dann ein ungöttlicher Mensch anders in seinem Leibe nichts ist / alsein grobes Wiehisches Thier; Ob er wohl einer edlen Essenhist so sie soch gang vergifftet/ und ein Eckel vor GOtt.

4. Als nun GOtt sahe/daß sein schönes Bild verdorben war/ eröffnete er sich vor ihnen/ und erbarmete sich ihrer/ und verhieß sich ihnen zum ewigen Eigenthum / daß er mit seiner grossen Liebe in angenommener Menschheit wolte der Schlangen Eigenschafft / als der Lielkeit im Grimmt Gottes / den Gewalt mit der Liebe zerbrechen. Das war das Ropsf: Zertretten / daß er wolte den sinstern Tod zerbrechen / und den Zorne mit der grossen Liebe überwältigen: Und stellete diesen Bund seiner zufünstigen Menschwerdung ins Lebensslicht ein/ auf welchen Bund die Jüdisschen Opffer gerichtet waren/als auf ein Ziel/da sich Gott mit seiner Liebe hin verheissen hatte: Dann der Judens Glaube gieng ins Opffer/ und GOttes Imagination gieng in Bund/ und das Opffer war eine Figur der Wiederbring gung dessen/ was Aldam hatte verlohren.

5. Also verschnete Gott seinen Zorn/ in menschlicher Eigenschafft/ durche Opffer/ im Ziel des Bundes; In welchem Bunde sich der allerheiligste Name JESUS, aus dem H. Namen und grossen Krafft JEHOVA, hatte einverleibet/ daß er sich wolte in der himmlischen Welt Wesen/ welches in Adam verblick/ wieder dewegen und offenbahren/ und das heilige Göttliche Leben darinnen

wieder angunden.

6. Dieses Bundes Biel ward von Adam und seinen Kindern / von Mensch zu Mensch fortgepflantet / und drang von einem auf alle: Gleichwie auch die Sünde und aufgewachte Eitelteit von einem auf alle drang / und stund in der Verheisung des Bundes am Ende / in der Wurtel Davids / in Maria der Jungfrauen / welche war im ins nern Reiche der verborgenen Menschheit / als der verblischenen Wesenheit an Gottes Reich / des Bundes Gotstes Tochter: und am äussen, nach der natürlichen Menschheit/von ihrem rechten leiblichen Vatter Joachim, und

und ihrer rechten Mutter Anna, gezeuget / aus ihren Leibs und Seelen Effentien und Wefen / allen andern Abams

Rindern gleich/ eine warhafftige Tochter Evæ.

7. In diefer Maria der Jungfrauen / im verheiffenen Biel des Bundes / davon alle Propheten weiffagten / bat fich in der Erfüllung der Zeit / das emigsprechende Bort/. bas alle Ding hat erschaffen / nach seiner hochsten und tieffften Liebe und Demuth / in dem Namen JESU ber wegt/ und hat lebendige/ Gottliche/ himmlische Wesens heit / in die in Adam verblichene Menschheit des himmle ichen Theile/ beffen er im Paraden gerftarb/ eingeführet/ in den Saamen Mariæ : Berftehet in der Liebe: Tindur. als in die Eigenschafft / barinn fich Abam solte auf Dagis fche himmlische Urt fortpflangen / als in den mahren Beis bes Saamen der himmlischen Befenheit / welcher im Das rabief verblich; als das Gottliche Licht in berfelben himme lischen Effent berlosch/ bat Gottes Bort/ als die Gottlie the Rrafft bes Gottlichen Verstandes/ himmlische lebendis ge Befenheit / im Saamen Mariæ aufgeweckt / und zum Leben erbobren.

8. Und ift GOttes Wesen / barinn GOtt wohnet und wirdet/ und des Menschen verblichenes Wesen jest Eine Person worden: Dann die heilige Gottliche Wesenheit/salbete die Verblichene: Darum heist die Verson CHRI-

STUS, ein Gefalbter Gottes.

9. Und das ist die durre Ruthe Aaronis / die da grüneste und Mandeln trug / und der rechte Johe: Priester; Und ist eben die Menschheit/davon Chrissus sagte/ Joh.3. Er wäre vom Himmel kommen / und wäre im Himmel / und fein Wensch könte also in Himmel kommen / als des Menschen Sohn / der vom Himmel kommen sen / und der im Himmel sen. Indeme er spricht: Er sen vom Himmel kommen / da verstehet er himmlisch Wesen / himmlische Leiblichkeit: dann / die Krafft GOttes darff keines kommens / sie ist überall gant ungemessen / und unzertrennet; Aber das Wesen bedarff kommens / die Krafft darff sich nur bewegen / und im Wesen offenbahren.

gegangen / und hat das menschliche angenommen / und nicht

Dia zed by Google

Cap.4.

nicht allein bas Theil von himmlischer Wefenheit/welches in Adamverblich / sondern die gange menschliche Effent/ in Seel und Fleisch/ nach allen dreven Belten.

11, Aber die aufgewachte und impreffete Citelfeit/ wel. che ber Teuffel mit seiner Imagination, ins Bleisch einführer te/ davon das Rleisch Sunden wurdte/ hat er nicht anger nommen; Bohl bat er die aufgemachten Lebens Geftalte/ indeme fie waren aus der gleichen Concordank ausgegans gen/ eine jede in feine eigene Begierde/ angenommen.

12. Dann allhier lag unfere Krancheit und ber Tob/ welchen er solte mit dem himmlischen heiligen Blute er-Allhier nahm er alle unfere Sunde und Rrancke beit/ auch den Tod und Holle/ im Grimm GOttes auf fich/ und zerbrach dem Teuffel sein Reich / in menschlicher Cie genschafft : Der Grimm GOttes war die Solle, in welche ber Geift Chrifti / als er jest hatte das himmlische Blut/ in unfer aufferes menschliches vergoffen, und mit der Liebe tingiret / einfuhr / und dieselbe Solle in menschlicher Gis genschafft in himmel verwandelte / und die menschlichen Eigenschafften wieder in die gleiche Concordant/ in die Gottliche harmony einführete und ordnete.

#### Das 4. Capitel.

1. Milhier berfiehen wir nun unfere neue Biedergeburth recht/wie wir tonnen Tempel Gottes fenn und bles ben; doch diese Zeit/ nach der auffern Denschheit/ auch fündliche fferbliche Menschen. Chriffus hat die Pfor: te unserer innerlichen himmlischen Menschheit / welche in Aldam zugeschlossen ward/in menschlicher Effent zersprengt und aufgemacht; Und liegt jett bloß an deme/baß die Gee le ihren Willen aus der Gitelfeit des verderbten Gleisches ausführe / und in diese offene Pforte im Beift Chrifti eine führe.

2. Es muß ein groffer machtiger Ernft fenn; Nicht nur ein Lernen und Wiffen / fondern ein hunger und groffer Durft nach Chrifti Geift; Dann bas Wiffen allein ift fein Glaube / sondern der hunger und Durft nach deme das ich begehre / daß ichs mir einbilde / und mit der Einbile bung eigenthumlich faffe und nehme/ das ift Glauben.

a. Der

3. Der Wille muß aus der Eitelkeit des Fleisches auss gehen / sich freywillig ins Lenden und Tod Christi / und in allen Spott der Eitelkeit / welche ihn darum spottet daß er aus seinem eigenen Saus / darinn er gebohren ist / ausges het / ergeben / und nicht mehr der Eitelkeit wollen / sondern nur blos der Liebe Gottes in Christo JEsu begehren.

4. Und in foldem Hunger und Begehren impresset er ihm den Geist Christi / mit seiner himmlischen Leibligkeit: Das ist / sein grosser Hunger und Begierde/ fasset den Leib Christi / als die himmlische Wesenheit / in sein verblichen Bilbe ein / in welchem das Wort der Krafft GOttes das

wurckende Leben innen ift.

5. Der Seelenshunger führet seine Begierde durch die zerschellete Eigenschafft ihrer in Adam verblichenen Menschheit des himmlischen Theils: welche das süsse lies der Feuer im Tode Christi/ als der Tod derselben rechten himmlischen Menschheit zerbrochen ward / zerschellete. Der Seelenshunger fasset durch die Begierde das heilige himmlische Wesen / als die himmlische Leibligkeit / welche den Vatter an allen Enden erfüllet / und allem nahe / und durch alles ist / in ihre verblichene Leibligkeit ein; und das durch stehet der verblichene himmlische Leib in der Krafft Gottes / in dem süssen IES U auf.

6. Und derselbe aufgewachte himmlische geistliche Leib/
ist Christi Gliedmaß/ und der Tempel des H. Geistes/ eine wahre Wohnung der H. Drenfaltigseit/ wie Christus vers hieß/ da er sagte: Wir wollen zu euch kommen/ und Wohs nung in euch machen. Dieselbe Estent desselben Lebens/ isset Christi Fleisch/ und trincket sein Blut: dann Christi Geist/ als das Wort/ das sich mit der Menschheit Christi/ aus und in unserer verblichenen Menschheit/ durch den aussern Menschen dieser Welt Wesen/ sichtbahr machete/ der isset sein heiliges Wesen in sein seuriges; ein jeder Geist

iffet von feinem Leibe.

7. Und so nun die Seele von dieser suffen / heiligen/ himmlischen Speise isset / so entzundet sie sich von der grossen Liebe im Namen JEsu: Davon wird ihr Angsts Feuer ein grosser Triumph / und gehet ihr die wahre Sons ne auf / in welcher sie eines andern Willens gebohren wird. wird. Und allhie ist die Hochzeit des kammes / welches wir kerklich wünschen / daßes doch die Titulund Mauls Christenteit einmahl erfahren möchte/ und von der Histo-

ria ins Wefen eingehen.

Cap:4.

8. Die Seele aber friegt nicht das Perlein der Heil. Rrafft die Zeit dieses Lebens/weil ke noch des äussern thierrischen Fleisches Eigenschafft am äussern Menschen hat/zum Eigenthum. Die Rrafft Christif welche in der Hochzeit des Lammes sich vermählet / ersenct sich in das Dims mels Bilde ein / als in das Wesen des himmlischen Mensschen/der Christi Tempelist und nicht in den Feuersuthem der Seelen/ welche noch diese gante Zeit / am äussern Reische/ am Bande der Sitelsteit / mit dem Lufft Athem sest ans gebunden siehet/ und in grosser Gesahr ist.

9. Siegiebt wohl ihre Liebe Strahlen gar offte in die Seele ein/ bavon die Seele ihr Licht empfahet; aber bem Feuer: Athem ergiebt sich der Geist Christi diese Zeit nicht/sondern nur dem Athem des Lichtes/ welcher in Adam verslosche: Darinn ist der Tempel Christi/dann es ist der

wahre beilige himmel.

10. Also verstehet uns recht/was und wie die neue Wiesbergeburth geschehe und sen: Der äussere/ irrdische/sterbeliche Wensch wird in dieser Zeit nicht neu gebohren/ weder das äussere Fleisch/ noch das äussere Theil der Seelen/ sie bleiben bende in der Eitelkeit ihres in Adam aufgewachten Willens/ sie lieben ihre Mutter/ in dero Leibe sie leben/ als das Regiment dieser äussern Welt/ und darinn ist die Suns den Geburth offendar.

11. Der aussere Mensch in Seel und Fleisch / verstehet bas aussere Theil der Seelen / hat keinen gottlichen Willen / verstehet auch nichts von GOtt / wie die Schrifft sa aet: Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geiste

GDttes/ 1c.

12. Aber der Feuer Athem der innern Welt / so der einmahl erleuchtetwird/ verstehet es / der hat sein grosses achzen / jammern / hungern und dürsten / nach den süssen Brunnlein Christi: Der erlabet sich durch hungern und begehren / welches der wahre Glaube ist / in dem süssen Brunnlein Christi / von seinem neuen Leide der himmlie Kannlein Christi / von seinem neuen Leide der himmlie

ichen Befenheit / als eine hungerige Rebe am Beinftoch Christi.

13. Und das ift bie Urfache/ baf die feurige Seele biefe Beit nicht mag gur Bollfommenheit tommen / baf fie am auffern Bande der Gitelfeit angebunden ftehet/ durch mels ches der Teuffel ftete feine gifftige Strahlen auf fie fcheuft/: und fie fichtet / daß fie ihme manchmahl anbeift / und fich pergifftet/ bavon Jammer und Ungft entftehet/daß fich die Eble Sophia im Brunnlein Chrifti in ber himmlischen Menschheit verbirgt/ und der Eitelfeit nicht naben mag.

14. Dann fie weiß/ wie es ihr in Adam gieng ; bafie ihr Verlein verlohr / welches der innern Menfchheit aus Genaden wieder geschenckt wird/ darum fie Sophia heist/ als . -

Die Braut Chrifti.

15. Allhie rufft fie der feurigen Geelen/ ale ihrem Braus tigam getreulich / und ermahnet ihn gur Bufe / und Ablas bung oder Ausgehung von dem Greuel der Gitelfeit: Da gehet dann ber Streit in bem gangen Denfchen an / da lus ffert der auffere fleifchliche Mensch wider den innern geifts lichen/ und der geistliche wider den fleischlichen/ und fiehet ber Mensch im Streite / voller Trubsal / Rummer / Unaft und Noth.

16. Der innere fpricht gur Feuer : Seelen : D mein Buhle / tehre boch um / und gehe von der Citelfeit aus/ ober du verleureft meine Liebe/ und bas edle Perlein. Co fpricht die auffere Bernunfft/ als die thierische Geele: Du bift narrifch/ bag du wilft der Belt Rarr und Spott fenn/. du bedarffft der auffern Welt zu deinem Leben; Schonheit/ Macht und Berelichkeit ift dein beftes / barinnen fanft bu Freude haben ; Was wilt du dich in Angit / Roth und Spott einführen? Trachte nach Wolluft das dem fleische und Gemuthe wohl thut.

17. Mit foldem Unflath wird dann ein rechter Menfch offte befudelt; Der auffere Menfch befudelt fich felber/gleich wie eine Squim Rothe / und verdunckelt fein edles Bild. Dann je eiteler der auffere Menfch wird, je dunckeler wird ber innere Menfch/ alfo lange/ big er gar verbleicht : Co ifis alsbann geschehen um bas schone Paradeig: Baums lein/ und wird schwer zugehen/ wieder zu erlangen.

18. Dann

18. Dann wann das auffere Licht / als die auffere Sees le einmahl erleuchtet wird / daß ihr das auffere Licht der Bernunfft durch das innere Licht angezündet wird / fo gibt die auffere Seele gerne einen Scheingleifiner aus fich / und achtet fich für göttlich / und ob gleich das Verlein weg ift.

19. Darben bleibts ben vielen / und verdirbet offte der Perlen Baum in Christi Gartlein/dafür die Schrift einen harten Knoten macht / daß diejenigen / so einmahl haben die Süßigkeit der zukunfftigen Welt geschmäcket/so sie wies der davon abfallen / das Reich Gottes schwerlich schauen

werden.

20. Und wiewohl es ja ift/daß die Genaden Pforte noch offen fiehet / fo halt fie aber das Schein Licht der auffern Bernunfft Seele davon abe / daß fie mennen/fie haben das Perlein / und leben doch nur der Sitelkeit diefer Belt / und tangen dem Teuffel nach seiner Pfeiffe.

#### Das 5. Capitel.

I. Ilhier foll nun ein Christ bedencken / warum er sich einen Christen nennet / und wohl betrachten / ob er auch einer sen: Dann daß ich lerne wissen und verstehen/ daß ich ein Sunder bin/und daß Christus meine Sunde hat am Creuße getödtet / und sein Blut für mich vergossen/ das macht noch lange keinen Christen aus mir; das Erbe gebühret allein den Kindern. Eine Magd im Hause weiß wohl was die Fraugerne hat / das macht sie darum nicht zum Erben in der Frauen Güter: Der Teussel weiß auch / daß ein GOttist/ das macht ihn darum nicht wieder zum Engel; So sich aber die Magd im Hause mit der Frauen Sohne verehliget / so mag sie wohl zur Erbsschafft der Frauen Güter kommen.

2. Also auch in unserm Christenthum zu verstehen ist: Der Historien Kinder sind nicht Erben der Güter Christi; sondern die eheliche Kinder / welche aus Christi Geist neu gebohren werden. Dann GDTL sagte zu Abraham: Stoß der Magd Sohn aus / er solle nicht erben mit der Freyen; dann er war ein Spotter / und ein Historiene sohn des Glaubens und Geistes Abrahams/und so lange

Dia red by Google

er

er ein solcher war / so war er nicht in der rechten Erbschafft des Glaubens Ibrahams; Co hieß ihn Gott ausftoffen

pon feinen Gutern.

3. Welches ein Fürbilde der zukunftigen Christenheit war: Dann dem Abraham geschach die Verheisung der Christenheit; Darum/ so ward auch alsobalde das Fürbilde in den zwenen Brüdern/ als in Isaac und Ismael/ dars gestellet/wie sich die Christenheit halten würde/wie zweners den Menschen würden darinnen senn/ als wahre Christen/ und Maul. Christen die nur würden unter dem Titul der Christenheit Spotter senn/ wie Ismael/ und Sauwelcher auch das Bilde des äussern Abams war / und Jacob das

Bilde Chrifti/ und feiner mahren Chriftenheit.

4. Alfo foll ein jeber / ber fid) will einen Chriften nens nen / ber Magd Cohn / dasift / den irrdifchen bofen Bil. len/von ihme hinaus ftoffen/ immer tobten und gerbrechen/ und nicht in die Erbschafft einsetzen / nicht bem Thier:Mens ichen bad Perlein zum Spiel geben / dag er fich in dem auf fern Lichte in ber Rleisches Luft ftete erluftige; fondern mit unferm Batter Abraham / ben Gobn unfere rechten Bil lens / an Berg Moria fuhren / und im Geborfam wollen GOtt aufopffern / immer gerne in Christi Lode der Guns den absterben/ bem Thier ber Gitelfeit feine Muhe in Chris fi Reiche einraumen / nicht laffen geil / hoffartig/ geißig/ neibig und boghafftig werden; Diefe Gigenschafften find alle des Ifmaëlis, der Magd Cohn / welchen Abam in fei ner Eitelfeit / von ber bublerischen huren ber falschen Dagd/ vone Teuffele Imagination, aus der irrdifchen Gi genschafft in Fleisch und Blut gebahre.

5. Dieser Spotter und Titul-Christ / ist ein huren. Sohn/ der muß hinaus gestossen werden/ dann er soll das Erbe Christi im Reiche Gottes nicht erben/ Joh.6. Er ist fein nüge/ und ist nur Babel/ eine Verwirrung der einigen Sprache in viel Sprachen: Er ist nur ein Schwäßer und Zäncker um die Erbschafft/ und will sie erschwäßen und ers jancken mit seiner Mund heuchelen und Schein Peiligkeit; Und ist doch nur ein Blutedürstiger Mörder des Habels seis

nes Bruders/ welcher ein mahrer Erbeift.

6. Darum sagen wirs / als wirs erkannt haben / baß sich

sich ein Mensch/ der sich will einen Christen nennen / soll prüsen/ was für Eigenschafften ihn treiben und regiren/ ob ihn der Geist Christi zur Warheit und Gerechtigkeit/ und zur Liebe des Nächsten treibe / daß er gerne wolte gus tes thun / wüste er nur wieer könte; Und so er befindet / daß er einen Hunger nach solcher Tugend hat / so mag er gewiß dencken/ daß er gezogen wird/ so soll er es ins Werck richten/ nicht nur wollen/ und nicht thun: Im Wollen sies het der Zug des Baters zu Christo / aber im Thun siehet das rechte Leben.

7. Dann der rechte Geist thut recht: Ift aber der Wille zum Thun / und das Thun aber nicht folgei / so ist der rechte Mensch in der eiteln Lust welche das Thun halt / gefangen / und ist nur ein Heuchler / ein Ismaeliter; Und ders redet er / und anders thut er / und bezeuget / daß sein Mund ein Lügner ist; Dann das er lehret / das thut er selber nicht / und dienet nur dem thierischen Menschen in der

Eitelfeit.

8. Dann daß einer fagt / ich habe Willen / und wolte gerne Gutes thun/und habe aber irrbisch Fleisch / das halt mich daß ich nicht kan; ich werbe aber aus Genaden / um des Verdiensts Christi willen selig werden; Dann ich troste mich ja seines Leidens und Verdienstes / er wird mich aus Genaden / ohne alle mein Verdienst annehmen / und mir die Sunde vergeben: Der thut gleich einem / ber eine gute Speise zu seiner Gesundheit wuste / und asse der selben nicht affe aber an deren statt eine gifftige/darvon er franct

murde und fturbe.

9. Was hilft das die Seele / daß sie ben Wegzu Sott weiß / und den nicht gehen will / gehet aber den Irrweg / und erreicht Gott nicht? Was hilft das die Seele / daß sie sich der Kindschafft Christi / seines Leidens und Todes tröstet / und ihr selber heuchelt / mag aber nicht in die kindliche Geburth eingehen / daß sie ein wahres Kind / aus Christi Geiste / aus seinem Leiden / Tod und Auferste hung gebohren werde? Gewiß und warhafftig/das Kipeln und Heucheln mit Christi Verdienst / ausser dar wahren in gebohren Kindschafft/ ist falsch und erlogen/ es sehre es wer da wolle.

10. Dig Troften gehoret dem bußfertigen Gunder/ der im Streite wider die Gunde und Gottes Born ift / wann bie Unfechtungen tommen / baf ber Teuffel ber Geelen que fest; da fich die Seele foll in das leben und Tod Chrifti,

in fein Berdienft/ gant einwickeln.

11. Christus hats wohl allein verdienet / aber nicht als ein Berdienst hat ere verdienet/ dem ein Lohn aus Berdienst gegeben wird/ daß er uns die Kindschafft aus feinem Berdienst von aussen schenckte / und uns also in die Kinds schafft einnahme : Rein / er ift felber bas Berdienft/ er ift Die offene Uforte durch den Tod/ durch den muffen wir eingeben. Er nimmt aber nicht Thiere in fein Verdienft ein/ fondern diejenigen / welche umtehren / und werden als die Rinder.

12. Dieselben Rinder bie gu ihm fommen / find fein verdient Lobn. Dann er fprach auch also: Batter / Die Menschen waren bein / und du haft fie mir gegeben / und ich gebe ihnen bas ewige Leben. Dun aber wird feinem das Leben Chrifti gegeben/ er fomme dann im Beifte Chris fligu ibm / in feine Menfchheit / Leiden und Berdienft ein/ und werde in seinem Verdienst ein mahres Rind des Verbienftes gebohren: Mus feinem Berdienft muffen wir ges bohren werden / und bas Berdienft Chrifti in feinem Leis den und Tod anziehen; nicht von aussen/ mit Munds Heuchelen / allein nur mit Eroffen / und ein fremdes Rind fremder Effent bleiben; Dein / die fremde Effent erbet nicht die Kindschafft/ sondern die ingebohrne Essens erbet fie.

13. Diefelbe ingebohrne Effent ift nicht von diefer Welt/ fondern im himmel / bavon S. Paulus fagt: Unfer Banbel ift im himmel; die findliche Effent mandelt im hims mel / und der himmel ift im Menschen : Go aber der himmel im Menschen nicht offen ift / und er nur furm Dimmel ftehetheucheln/ und fpricht: 3ch bin noch auffen/ aber Chriftus will mich aus Genaden einnehmen / fein Berdienst ift ja mein ; Ein solcher ift nach dem auffern Menschen in der Gitelfeit und Gunden / und mit der Geele

in der Solle / als in Gottes Born.

Dia zed by Google

14. Darum/lernets recht verstehen/was und Christus hat gelehrt und gethan. Er ist unser himmel/er muß in und eine Gestalt gewinnen/sollen wir im himmel seyn: So ist alsbann der innere Seelen Mensch mit dem heil. Leibe Christi/als in der neuen Geburt/im himmel/ und der aussere sterbliche ist in der Welt. Davon sagt Christus: Meine Schäfflein sind in meiner hand/ Niemand kan sie mir heraus reissen; Der Vatter der sie mir gegeben hat/ist grösser dann alles.

#### Das 6. Capitel.

I. Pleben Brüder / wir wollen treulich mit euch reben / nicht aus heuchlischem Munde / dem Antichrift zu Gefallen / fondern aus unserm Perlein / aus Christ licher Essent und Wissenschaft / nicht aus der Hulte und Historien / sondern aus kindlichem Geiste / aus Christi Wissenschaft / als eine Rebe am Weinstock Christi / aus dem Maase deren in uns eröffneten Wissenschaft in Gottes Rath.

2. Man bindet und anjeto an die historien / an die steis nerne Kirchen / welche zwar in ihrem Werthe gut waren/

fo man auch den Tempel Chriffi darein brachte.

3. Man lehret ihre Absolution sen eine Vergebung ber Gunden; Item, das Abendmahl nehme die Gunden weg; Item, ber Geist GOttes werde vom Predigamt

eingegoffen.

4. Dieses alles hatte seinen Weg / so es rechterklaret würde / und mannicht nur an der Hulsen hienge. Manscher gehet 20. oder 30. Jahr in die Kirche/ höret predigen/ und braucht Sacrament, läst sich absolviren / und ist eins mahl ein Thier des Teuffels und der Eitelkeit / wie das ander: Ein Thier gehet in die Kirchen und zum Abends mahl / und ein Thier gehet wieder davon. Wie will der essen/ der keinen Mund hat? Wie will der hören/ der kein Gehör hat? Wag auch einer eine Speise geniessen/ die seis nem Munde verschlossen ist? Wie will der trincken / der ferne vom Wasser ist? Was hilft michs / daß ich in die Mauer Kirche gehe / und fülle meinz Ohren mit einem leeren Athem? oder gehe zum Abendmahl/ und speise nur den

ben irrdischen Mund/ welcher sterblich und verweßlich ist? mag ich ihme doch wohl daheim ein Stücke Brod geben/ baß er satt werde. Was hilfst das die Seele / welche ein unsterblich Leben ist / daß der thierische Mensch die Weise des Gebrauchs Christihalt / so sie nicht mag das Kleinod des Gebrauchs erreichen? Dann S. Paulus sagt vom Abendmahl: Darum/ daß ihr nicht unterscheidet den Leib des Hern/ empfahet ihrs zum Gerichte.

5. Der Bund bestehet / er wird im Gebrauch gerüget; Christus beut und in seinem Worte seinen Geist an / als in dem gepredigten Worte / und in den Sacramenten seinen Leib und Blut / und in der brüderlichen Verschnung seine

Absolution.

6. Was hilfte aber/ daß ein Thier allda zuhöret, und kein Gehör zum ihnern lebendigen Wort hat? hat auch kein Gefäß/ datein es kan das Wort legen/ daß es Frucht bringe? Won denen sagt Christus: Der Teuffel reist das Wort von ihren Hergen / daß sie nicht glauben und selig werden. Warum? darum/ daß das Wort keine Stätte im Gehör findet/ da es möchte hafften.

7. Alfo auch von der Absolution, was hilfts/ daß einer zu mir sagt: Ich verkundige dir die Absolution deiner Sunden / so doch die Seele gant in Sunden verschlossen liegt? Der solches zum verschlossenen Sunder sagt/ der irret/und der es annimmt ohne Bottes Stimme in ihme / der ber

treugt fich auch felber.

8. Niemand kan Sünde vergeben / ohne allein GOtt; Des Predigers Mund hat nicht die Vergebung in eigener Gewalt; Der Geist Christi hat sie in der Stimme des Priesters Mund/so er aber auch ein Christist. Was halffs aber diesenigen / die Christima auf Erden höreten lehren/ da er sprach: Kommt alle zu mir / die ihr mühseelig und beladen send / ich will euch erquicken? Was halffs diesels ben/ die es höreten/ und nicht mühseelig waren? Wo blies be die Erquickung? da sie todte Ohren hatten/und nur den äussern Christum höreten / nicht aber das Wort der göttlichen Krasst/wurden sie doch nicht erquicket: Also viel hilfst auch einen thierischen Menschen seine heuchlische Absolution; Also belssen sinn guch die Sacramenta.

9. In Sacramenten ists nun offen / wie auch im Lehren. Der Bund wird gerüget; die Niessung der Seeslen geschicht / aber in der Eigenschafft / wie der Seelen Mund ist: Als das äussere Thier empfähet Brod und Wein / das könte es auch daheim essen; und die seurische Seele empfähet nun das Testament nach ihrer Eigensschafft / als im Zorne Gottes; Sie empfähet der ewigen Welt Wesen / aber nach der sinstern Welt Eigenschafft. Wie der Mund ist also ist auch die Speise/ so in Mund ges hort. Er empfähet es ihme zum Gerichte / auf Art / wie die Gottlosen werden Christum am jüngsten Gerichte / als einen ernsten strengen Nichter sehen / und die Heiligen / als einen lieben Emanuel.

10. Gegen den Gottlosen stehet GOttes Jorn in seinen Testamenten offen / und gegen den Heiligen stehet die himmlische Leiblichkeit / und darinn die Krafft Christiim heiligen Namen Jesu offen. Was hilft aber den Gottslosen das heilige / so er das nicht kan messen? Was soll allhie seine Sunde wegnehmen? Die Sunde wird nur

gerüget und offenbahr.

11. Es ist bod) in den Heiligen/mit den Sacramenten/fein Sunderwegnehmen/ oder dadurch vergeben/ sondern also ists: Wann Christus aufstehet / so stirbet Adam in der Schlangen Estent; Wann die Sonne aufgehet / so wird die Nacht im Tage verschlungen/ und ist feine Nacht mehr: Also ist die Vergebung der Sunden; Der Geist Christi isset von seinem H. Wesen/ der innere Mensch ist die Fassung des H. Wesens: Er nimmt an/was der Geist Christi in ihn einführet/ als den Tempel GOttes/ Christi Fleisch und Blut. Was gehet das ein Thier an? Oder was gehets die Teussel/ oder die Seele in GOttes Jorne an? Sie essen von ihrem himmlischen Leibe / in welchem Himmel sie wohnen/ als im Abgrunde.

12. Also auch das Predig Amt: Der Gottlose höret was die äussere Seele der äussern Welt predigt/das nimmt er an als eine Historiam: Ist aber etwa Stoppeln oder Stroh in der Predigt/ so saugt er daraus die Eitelfeit/ und die Seele saugt daraus die falsche Gifft / und Morde des Teuffels; Damit tigelt sie sich / daß sie höret/ wie sie kan Romen.

Menschen richten. Ift aber der Prediger auch ein Todter/ und faet aus feinen Affecten Gifft und Schmach / fo lehret ber Teuffel/ und horet der Teuffel : Daffelbe Lehren wird in dem gottlosen Berten gefangen / und bringt gottlose Fruchte / daraus die Welt eine Mord Grube des Teuffels worden ift/dag bendes vom Lehrer und Zuhörer nichts als eitel fpotten/ laftern / honen / Wortgancken / und um bie Sulfe beiffen/innen ift.

13. Aber in dem heiligen Lehrer/ lehret ber Deil. Geift/ und in dem heiligen Sorer/ boret der Geift Chrifti / durch die Seele und Gottlich Gehauf des Gottlichen Schalles. Der Seilige hat seine Kirche in sich / ba er inne horet und lehret: Aber Babel bat einen Steinhauffen / ba gehet fie hinein heucheln und gleiffen: laft fich mit schonen Rleidern feben/ stellt fich andachtig und fromm; die steinerne Kirche

ift ihr GDtt/ barein fie bas Bertrauen fest.

14. Der Beilige aber hat feine Rirche an allen Orten ben fich und in fich : Dann er ftehet und gehet/er liegt oder fist / in seiner Kirchen / er ist in der wahren Christlichen Rirchen/im Tempel Chrifti: Der Beilige Geift predigt ibs me aus allen Creaturen/ alles mas er anfiehet/ da fiehet er einen Prediger GOttes.

15. Die wird der Spotter sagen / ich verachte die steis nerne Kirche/ ba bie Gemeine zusammen kommt. Da sage ich Meingu: Sondern ich weise an die heuchelische Babys lonische hure / die mit der ffeinern Kirche nur hureren treibet / und nennet fich einen Christen / ist aber ein Dus

renbalck.

16. Ein rechter Chrift bringt feine heilige Rirche mit in die Gemeine: Sein hert ift die wahre Rirche / da man foll Gottesbienst pflegen: Wann ich taufend Jahr in die Rirchen gehe / auch alle Wochen zum Sacrament / laffe mich auch gleich alle Tage absolviren; Sabe ich Christum nicht in mir/ fo ifts alles falfch/ und ein unnuger Sand/ ein Schnikwerck in Babel / und ift feine Bergebung ber Gunden.

17. Der Beilige thut beilige Berche / aus ber beiligen Rrafft feines Gemuthes. Das Werckift nicht die Bers sohnung; aber es ift das Gebau/ das der mabre Geift in feinem

feinem Wesen bauet: Es ist sein Wohnhauß / gleich wie des falschen Christen seine Fabelen / sein Wohnhauß ist / da dann seine Seele heuchelen hingehet. Das aussere Gehör gehet in das aussere; und das innere Gehör gehet in das innere / und würcket in den innern.

18. Heuchele/heule/schrene/singe/predige/lehre/wie du wilst/ist nicht der innere Lehrer und Horer offen / so ists alles Babel und Fabel/ und ein Schniswerck/ da der äussere Welt:Geist ein Modell oder Schniswerck nach dem ins nern macht; lind damit gleisset er/als ob er einen heiligen Gottesdienst hatte / da doch manchmahl der Leussel in sols chem Gottesdienst mächtig in der imagination würcket/und das Herze wohl kielt mit deinen Dingen / so das Fleisch gerne hatte: Welches zwar wohl öffters den Kindern Gottes nach dem äussern Menschen wiederfahret / so sie nicht eben acht auf sich haben/ so sichtet sie der Leussel.

#### Das 7. Capitel:

1. In rechter Mensch / welcher in Christi Geist neu geschohren ist / der ist in der Einfalt Christi / hat mit Niemanden Zanck um die Neligion. Er hat in ihme selbsischeit genug mit seinem thierischen bosen Fleisch und Blut; Er mennet immerdar / er sen ein grosser Sünder / und fürchtet sich sür Gott / dann seine Sünde stehen offenbahr und sind im Gerichte / dann die Turba verschleust sie in sich / davon ihn der Zorn Gottes unter Augen schilt als einen Schuldigen: Aber die Liebe Christi dringt hind burch / und vertreibt sie / wie der Tag die Nacht verschlingt.

2. Dem Gottlofen aber ruben seine Gunden im Schlaffe bes Todes / und grunen im Abgrunde aus / und bringen

Früchte in der Sollen.

3. Die Christenheit in Babel / zanckt um die Wissens schafft / wie man GOtt bienen / ehren und erkennen soll / was er sen nach seinem Wesen und Wille; Und lehren schlecht / wer nicht in allen Stücken mit ihnen einig sen/ in der Wissenschafft und Meynung / der sen kein Christ / sons dern ein Reger.

4. Mun

4. Nun wolte ich doch gerne fehen / wie man alle ihre Secten folte zusammen in eine bringen / die sich die Christeliche Kirche könte nennen / weil sie allesamt nur Beräche ter sind/da je ein Hauffe den andern laftert/ und für falsch ausschrepet.

5. Ein Christ aber hat keine Secte/er kan mitten unster den Secten wohnen/auch in ihrem Gottesdienst erscheinen/und hangt doch keiner Secte an: Er hat nur ein einige Wissenschaft/ die ist Christus in ihme; Er sucht nur einen Weg/der ist die Begierde/ daß er immerdar wolte gerne recht thun und lehren/ und stellt alle sein Wissen und Wollen ins Leben Christi ein. Er seuffzet und wünschet immerdar/daß doch Gottes Wille in ihme möchtte geschehen/ und sein Reich in ihme offenbahr werden; Er tödtet täglich und stündlich die Sünde im Fleisch: Dann des Weibes Saame/als der innere Mensch in Christo/zertritt stets dem Teuffel in der Eitelfeit den Kopsf.

6. Sein Glaube ist eine Begierbezu GOtt / die hat et in die gewisse Jossenung eingewickelt / darinn wagt ers auf die Worte der Verheissung; er lebet und stirbet darinnen/ und da er doch nach dem rechten Wenschen nimmermehr stirbet. Dann Christus sagt auch also: Wer an mich glaubet/wird nimmermehr sterben / sondern ist vom Tode zum Leben hindurch gedrungen. Item, Es werden Strome des lebendigen Wassers von ihme stiessen / als gute Lebre

und Wercte.

7. Darum sage ich/ist alles Babel / was sich mit einander beisset / und um die Buchstaben zancket. Die Buchstaben stehen alle in einer Wurtel / die ist der Geist Goetes: Gleich wie die mancherlen Blumen alle in der Ersten stehen / und wachsen alle neben einander: Reine beist sich mit der andern um die Farben / Geruch und Schmack/ Sie lassen die Erde und Sonne / so wohl Regen und Wind / auch hise und Kalte mit sich machen was sie wollen / sie aber wachsen eine jede in ihrer Essent und Sigen schafft: Also ist anch mit den Kindern Gottes / sie haben mancherlen Gaben und Erkantniß / aber alles aus Einem Seise. Sie freuen sich neben einander der grossen Wuns

ber GOttes / und dancken dem Sodiffen in feiner Beißheit: Bas follen fie lange um den gancken/in beme fie leben

und find/ beffen Wefen fie felber find ?

8. Es ist die größe Thorheit in Babel / daß der Teuffel hat die Welt um die Religion zanckende gemacht / daß sie um selbstegemachte Mennung zancken/um die Buchstaben; da doch in keiner Mennung das Reich Gottes stehet/ sondern in Krafft und der Liebe. Auch sagte Christus / und ließ es seinen Jüngern zulest: Sie solten einander lieben/darben würde jederman erkennen / daß sie seine Jünger wären / gleichwie er sie geliebet hätte. Wann die Menschen also sehr nach der Liebe und Gerechtigkeit trachteten/als nach Mennungen/ so wäre gar kein Streit auf Erden: Wir lebten als Kinder in unserm Batter / und bedörsten keines Geseßes noch Ordens.

9. Dann mit keinem Gefetz wird GOtt gedienet/ allein mit Gehorfam: Die Gefetze find wegen der Bosen/die nicht der Liebe und der Gerechtigkeit wollen/ die werden mit Gessehen getrieben und gezwungen. Wir haben alle nur einen einigen Orden/ der ist / daß wir dem HErrn aller Wesen stille halten/ und unsern Willen ihme ergeben/ und lassen seinen Geist in uns wurcken/ spielen/ und machen/ was er will/ und was er in uns wurcket, und offenbaret/ das ge-

ben wir ihme wieder dar/als feine Frucht.

10. Co wir nun um die mancherlen Frucht/ Gaben und Erfanntnuß nicht zancketen/ sondern erkenneten und unter einander/ als Kinder bes Geistes Gottes/ was wolte und richten? Lieget doch das Reich Gottes nicht an unserm

Wiffen und Wehnen/ fondern in der Rrafft.

11. Wann wir nicht halb so viel muften/und waren viel findischer/hatten aber nur einen bruderlichen Willen unter einander/ und lebten als Kinder einer Mutter/ als wie die Zweige an einem Baume/ die alle von einer Burgel Saft

nehmen/ fo maren wir viel beiliger.

12. Das Wissen ist nur zu dem Ende / daß wird lernen / weil wir haben die Göttliche Krafft verlohren in Adam / und sind nun jest zum Bosen geneigt / daß wir es lernen erkennen / wie wir bose Eigenschafften in uns hae ben / und daß das Bosethun Gotquicht gefällt: Damit

wir mit dem Wissen lernen recht thun. So wir aber die Krafft GOttes in sins haben / und begehren von allem Krafften recht zu thun und recht zu leben; So ist das Wisse

fen nur unfer Spiel/ darinn wir uns erfreuen.

13. Dann das wahre Wiffen ist die Offenbahrung des Geistes Gottes durch die ewige Weißheit: der weiß in seinen Rindern was er will; er geust seine Weißheit und Wunsder durch seine Kinder aus/gleichwie die Erde die manchers len Blumen. So wir nun im Geiste Christi/ als demuthis ge Rinder/ neben einander wohneten / und erfreuete sich je einer des andern Gaben und Erfanntnuß / wer wolte uns richten? Wer richtet die Vogel im Walde/ die den Herra aller Wesen mit mancherlen Stimme loben/ ein jeder in seiner Essenh? Strafft sie auch der Geist Ottes/daß sie nicht ihre Stimmen in eine Harmonen führen? Gehet doch ihr aller Hall aus seiner Krafft/ und vor ihm spielen sie.

14. Darum fennd die Menschen/so um die Wissenschaft/ und um GOttes Willen zancken/ und einander darum vers achten/ thörichter dann die Bögel im Walde / und die wils den Thicre/ die keinen rechten Verstand haben; Sie seynd vor dem heiligen GOtt unnüßer als die Wiesen: Blumen/ welche doch dem Geist GOttes stille halten / und lassen ihn die göttliche Weißheit und Krafft durch sich offenbahren; Ja sie sind ärger dann die Disteln und Dörner / unter den schonen Blumen/welche doch stille stehen: Sie sind als die rauberische Thiere und Vögel im Walde / welche die ans dern Vögel vom Gesang und Lobe GOttes abschrecken.

15. In Summa / sie find des Teuffels Sewächs im Zorne Gottes / die durch ihre Pein doch dem Herrn dies nen mussen. Dann sie treiben mit ihrer Plag und Versfolgung den Safft / durch die Essent der Kinder Gottes auß / daß sie sich im Geiste Gottes bewegen / mit beten und emsigen Flehen / in welchem der Geist Gottes sich in ihnen bewegt: Dann die Begierde wird dadurch geübet / und auch die Kinder Gottes / daß sie grünen und Frucht bringen: Dann in Trübsal werden Gottes Kinder offen bar / nach der Schrifft: Wann du sie züchtigest / so ruffen sie dagstiglich zu dir.

Das

#### Das 8. Capitel.

Je gante Christliche Religion stehet in deme / daß wir und lernen erkennen / was wir sennd / von wannen wir kommen fennd / wie wir aus der Eisnigung in die Uneinigkeit/Bosheit und Ungerechtigkeit einz gegangen / wie wir dieselbe haben in und erweckt. Zum andern / wo wir in der Einigung sennd gewesen / da wir Kinder Buttes waren. Zum dritten / wie wir jezund in der Uneinigkeit sennd / in dem Streit und Widerwillen. Zum vierdten/ wo wir hinwallen aus diesem zerbrechlichen Wesen: Wo wir mit dem Unsterblichen hin wollen / und dann auch mit dem Sterblichen.

2. In diesen 4. Puncten stehet unsere gante Religion zu lernen / aus der Uneinigkeit und Sitelkeit zu kommen / und wieder in einen Baum / daraus wir in Abam alle kommen sind / einzugehen / welcher ist Christus in uns. Wir dörff fen um nichts streiten / haben auch keinen Streit; Lerne sich nur ein jeder üben wie er wieder moge in die Liebe Gots

tes und feines Bruders eingeben.

3. Christi Testamenta sind durchaus anders nichts/als eine brüderliche Verbindnuß / daß sich GOtt in Christo mit uns verbindet / und wir in ihme. Alles Lehren soll dahin gehen/ auch alles Wollen / Leben und Thun; Was anderst lehret und thut / das ist Babel und Fabel / nur ein Schniswerch der Hossart / ein unnüge Gerichte / und ein Irremachung der Welt / eine Gleißneren des Teuffels / das

mit er die Ginfalt blendet.

4. Alles was ausser Stees Geist lehret/ und hat nicht gottliche Erkanntnuß/ und wirst fich boch zum Lehrer in Stees Reich auf/ und will Stemt lehren dienen/ das ist falsch/ und bienet nur seinem Abgott Bauche/ und seinem stolzen hoffartigen Sinn/daßer will geehret seyn/und will heilig genannt seyn; Er trägt ein erwählet Amt von Menschen Kindern/ welche ihm auch nur heucheln/ und ihn um Sunst willen darzu geordnet haben. Christus sprach: Wer nicht zur Thur in den Schafstall hinein gehet/ das ist/ durch ihn/ sondern steiget anderstwo hinein/ der ist

ift ein Dieb und ein Morber / und die Schaafe folgen ihm

nicht/ bann fie fennen feine Stimme nicht.

5. Er hat nicht die Stimme des Geistes Gottes / sondern nur die Stimme seiner Runst / seines Lernens; Er lehret / und nicht Sottes Geist. Aber Christus spricht: Alle Pflangen / die mein himmlischer Vatter nicht gepflanget hat / sollen ausgerottet werden: Wie will dann der himmlische Pflangen pflangen / der gottlos ist / so er doch keinen Saamen in seiner Krafft in sich hat? Christus spricht rund: Die Schaase hören seine Stimme nicht / sie folgen ihme nicht.

6. Das aufgeschriebene Wort ist nur ein Werckzeug/damit der Geist leitet: Das Wort/ das da lehren will/ muß in dem Buchstadischen Wort lebendig sepn: Der Geist Gottes muß in dem Buchstadischen Kalle sepn / sonst ist keiner ein Lehrer Gottes / sondern nur ein Lehrer der Buchstaden / ein Wisser der Historien / und nicht des Geissses Gottes in Christo. Alles damit man Gott dienen will / muß im Glauben geschehen / als im Geiste / der macht das Werck völlig / und vor Gott angenehm: Was der Mensch im Glauben anfähet und thut / das thut er im Geiste Gottes / welcher im Wercke mitte würcket / das ist Gott angenehm / dann er hats selber gemacht / und seine Krafft ist darinnen / es ist heilig.

7. Was aber in der Gelbheitohne Glauben gemacht wird/das ift nur eine Figur oder Sulfe eines rechten Chrift.

lichen Wercts.

8. Dienest du beinem Bruber / und thust es nur aus Gleisneren / und giebest ihme ungerne / so dienstu nicht GOtt. Dann dein Glaubegehet nicht aus Liebe / in die Hospinung in deine Gabe: Wohl dienestu deinem Bruder/ und er dancket an seinem Theil GOtt/ seegnet dich auch an seinem Theil: Du aber seegnest ihn nicht / dann du giebest ihm einen murrischen Geist in deine Gabe / der gehet nicht in GOttes Geist / in die Hospinung des Glaubens ein; Darum ist deine Gabe nur halb gegeben/ und haft nur halb ben Lohn dafür.

9. Alfo auch mit dem Nehmen zu verstehen: So einer im Glauben giebt in gottlicher Hoffnung/ der seegnet seine Gas

Gaben in seinem Glauben; Der sie aber undancharlich empfahet / und murret im Geiste / der verflucht sie in der Riessung: Also bleibet einem jeden das Seine; was er faet / das erndtet er auch ein.

10. Alfo auch im Lehr: Amt: Was einer ausfaet / bas ernotet er auch ein; Saet einer aus Christi Geist guten Saamen / so betleibt er in dem guten Herten / und tragt gute Frucht; In den Gottlosen aber / die des nicht fähig sennd/wird der Zorn Gottes gerüget. Saet einer Zanck/Berachtung / Ubeldeutung / das nehmen alle gottlose Menschen ein / es befleibet auch / und tragt solche Frucht/ daß man einander spottet/verhönet/verleumdet/übeldeutet.

11. Aus welchem die groffe Babel gebohren und auss gewachsenist: Daman aus hoffart um die Historiam und Rechtfertigung des armen Sünders vor GOtt zancket/ und den Einfältigen irre und lästerende macht/ daß ein Bruder den andern um die historien und Buchstabens

Wechselen willen veracht/ und dem Teuffel gibt.

12. Solche kafter Balge dienen nicht GOtt / sondern bem groffen Bau der Uneinigkeit. Weil in allen Mensschen im irrdischen Fleische noch eine verderbte Lust lieget/ so wecken sie auch in den einfaltigen Kindern GOttes den Greuel auf/ und machen GOttes Volck/ samt den Kindern der Bosheit lasterende/ und sind nur Baumeister der groffen Babel und der Welt / und so viel nuge als dem Wagen das fünste Rad/ ohne daß sie das höllische Gebau

aufrichten.

r3. Darumist den Kindern GOttes hoch noth / daß sie ernstlich beten / und diesen falschen Bau lernen kennen/mit ihrem Semuthe davon ausgehen / und nicht auch helfs sen aufbauen / und die Kinder GOttes selber verfolgen: damit sie sich am Reiche GOttes aushalten/und versühret werden. Wie Christus zu den Pharistern sprach: Wehe euch Pharistern/ ihr umziehet Land und Wasser/ zu mas chen einen Juden: Genossen/ und wann er es worden ist/ so macht ihr aus ihme ein Kind der Höllen / zwenstaltig mehr dann ihr send. Welches warhafftig in den jetzigen Rotten und Secten/ ben den Schrenern und Zanck Lehr rern/ auch dergleichen geschicht.

Diago-day Managle

#### 162 Das fünffre Buchl. von der Wiederg. C.g.

14. Will berowegen alle Kinder GOttes/welche gebenseten Christi Glieder zu senn/für solchem greulichen 3ancke/
und Blut: Paucken / aus denen mir von GOtteröffneten Saben treulich gewarnet haben / vom Bruder: Jancke auszugehen/ und nur schlecht nach der Liebe und Gerechstigkeit gegen alle Menschen zu trachten.

15. Dann ist einer ein guter Baum / so soll er auch gute Früchte tragen: ob er gleich bisweilen muß lenden / daß ihme die Saue seine Früchte auffressen / so soll er doch ein guter Baum bleiben / und stärf wollen mit Gott würschen; sich auch kein boses lassen überwältigen: So stehet er in Gottes Ucker / und trägt Früchte auf Gottes Tissche/ welche er ewig geniessen wird. Umen.

#### Ende des fünfften Büchleins.





# Das sechste Büchlein/

## Abersinnlichen Weben,

Ist ein Gesprache eines Meisters und Jungers.

Wie die Seele möge zu Göttlicher Unschauung und Gehör kommen: Und was ihre Kindheit in dem natürlichen und übernatürlichen Leben sep: Und wie sie aus der Natur in GOtt/ und wieder aus GOtt in die Natur der Selbheit eingehe: Auch was ihre Seeligkeit und Verderben sey.

Gestellet durch

JACOB BÖHME, von Alt Seidenburg!

Teutonicus Philosophus genannt.



Zu Amsterdam/

Gedruckt im Jahr Christi 1715.

## Andeutung der Titul » Figur vom übers sinnlichen Leben.

Jelerlen Ereaturen erwecken vielerlen Luft und Begierbe/ und wer vielerlen Luft hat/ und viel liebet/ der wird hinwieber von vielen geliebet / gelocket / gefchwangert / getrieben

und umgedrebet.

Basift aber beffen Ende als Zerrüttung / Unruhe / fiete Angft und Widerwille / die ihm fein Bernunfft - Himmel in Thierifchen und vergänglichen Luften und Begierden formet und bildet / welcher der Sod verzehret / und die fanffte Göttliche Liebe der Sin-

heit/ noch das einige Bild nicht erfannt wird.

Darum hülffe und alles nichts / ob wir aller Sternen Arafft und aller Thiere Macht hätten / in Sinnen / Gedanden / Alugheit / Gewalt / Luft und Freuden / im Gebrauch der mancherlen Creaturen / und verlühren aber unfere eigene Gestalt / in der wir aus Gott und nach Gott gehildet und geformet sind / daß wir

Ihn ertennen/ fchauen/ und allein lieben follen.

Seelig ift aber der die Macht gebraucht / die ihm GOTT in Christo aufs neue geschenckt / daß er seinen Willen erhebe aus dem Purbel - Punct ber Liebe aller Creaturen/ und rubet im Tobe Chrifti. Denn es ift beffer bag das Auge der Aergernuß ausgeriffen werde / und die Geelenur mit Linem die Linbeit Gottes im Licht schaue/und das ewige Leben habe: Als mit zweven! Die Zwiefracht und Mannigfaltigfeit ber Matur und Creatur befebe / baburch fe in ihrem Willen gerftreuet/ in ber Luft-Beaierbe entjundet und gefangen wird / und alfo im Beifte eine Thierifche Miggeftalt angiehet / darinn fie GDEE nimmer schauen noch die Geeligkeit ererben fan / Die nur allein in feiner Beschanligfeit und Erkanntnug. beffehet / nach ber Schrifft: 3d will schauen dein Untlig in Gerechtigkeit/ ich will satt werden / wenn ich erwache nach deinem Bilde. Plal. 17. Weiter: Seelig find die reines Bers mens find/ denn sie werden GOtt schauen. Matth.s. Und weiter: Das ist das ewige Leben / daßsie dich/ daß du allein wahrer GOTT bist / und den du des sandt bast ILsum Christum erkennen.

Wie solches in diesem theuren Buchlein grundlich erkläret wird.

Nom

## Uber-Sinnlichen Leben/

Ist ein Gespräche eines Meisters und Jungers.

I.

Er Junger fprach zum Meister: Wie mag ich kommen zu dem überfinnlichen Leben/ daß ich Gott sehe und hore reden?

Der Meister sprach: Wann du dich magst einen Augenblick in das schwingen/ da feine Creatur wohnet / so hörest du mas Gott redet.

2. Der Junger fprach: Ift bas nahe ober ferne?

Der Meister sprach: Es ift in dir / und so du magst eine Stunde schweigen von allem beinem Wollen und Sinnen/ so wirst du unaussprechliche Worte Gottes horen.

3. Der Junger fprach: Wie mag ich horen / fo ich von

Sinnen und Bollen stille ftehe?

Der Meister sprach: Wann bu von Sinnen und Wilsten beiner Selbheit stille stehest / so wird in dir das ewige Horen/Sehen und Sprechen offenbahr/und horet und sies het GOtt durch dich: Dein eigen Horen/ Wollen und Seshen verhindert dich/ daß du GOtt nicht siehest noch horest.

4. Der Junger fprach : Womit foll ich GOtt horen

und feben/ fo er über Natur und Creatur ift?

Der Meister sprach: Wann du stille schweigest / so bist du das / was GOtt vor Natur und Creatur war / baraus er deine Natur und Creatur machete: So hörest und sies hest du es mit deme / damit GOtt in dir sahe und hörete / ehe dein eigen Wollen / Sehen und Hören ansieng.

5. Der Junger (prach: Bas halt mich dann auf / daß

ich nicht dabin fommen mag?

Der Meister sprach : Dein eigen Wollen / Soren und Sehen/ und daß du wider das strebest/ baraus du kommen bist; Mit deinem eignem Wollen brichst du dich von Got.

tes Wollen ab / und mit beinem eignen Sehen / siehest du nur in dein Wollen: Und bein Wollen verstopffet dir das Gehör mit Eigensinnlichteit irrdischer/naturlicher Dinge/ und führet dich in einen Grund ein / und überschattet dich mit deme das du wilst auf daß du nicht magst zu dem übers naturlichen / übersinnlichen fommen.

6. Der Junger sprach: Go ich in Natur stehe / wie mag ich aber durch die Natur in den übersinnlichen Grund

fommen/ohne Berbrechung der Ratur?

Der Meister sprach: Darzu gehören bren Dinge. Das erste ist / baß du beinen Willen GOtt ergebest / und bich zu Grund in seine Barmhertigkeit ersenckest. Das ander ist / baß du beinen eigenen Willen haffest / und nicht thuest wozu dich dein Wille treibet. Das dritte ist / daß du dich dem Creute unterwerffest / auf daß du die Anfechtung der Natur und Creatur ertragen mögest: Und so du das thust / so wird dir GOtt einsprechen / und beinen gelassen Willen in sich / in den übernatürlichen Grund einführen / so wirst du hören was der Herr in dir redet.

7. Der Junger fprach : Co mufte ich die Welt und mein

Leben verlaffen/ foich das thate.

Der Meister sprach: So du die Welt verlässes/so tome mest du in das / daraus die Welt gemacht ist: Und so du dein Leben verleurest / und in Ohnmacht deines Vermös gens kommest / so siehet es in deme / um deswillen du es verlässes/ als in Gott/ daraus es in Leib kan.

8. Der Jünger sprach : GOtt hat den Menschen in das natürliche Leben geschaffen / daß er herrsche über alle Creatur auf Erden / und ein Herr sen über alles in dieser Welt/ darum so muß er es ja eigenthümlich besitzen.

Der Meister sprach: Its daß du allein ausserlich über alle Creaturen herrschest/ so bist du mit deinem Willen und Derrschung in thierischer Art / und stehest nur in bildlicher vergänglicher Herrschung: Auch führest du deine Bes gierde in thierische Essenh / davon du insciret und gefangen wirst / und auch thierische Art bekommest: Iss aber/ daß du die bildliche Art verlassen hast / so stehest du in der Uberhildligkeit / und herrschest in dem Grunde über alle Creaturen / aus deme sie geschaffen sind / und mag dir auf Ers

Erben nichte schaben/bann du bift mit allen Dingett gleich/
und ift dir nichte ungleich.

9. Der Junger fprach: O lieber Meister / lehre mich boch / wie ich zum nahesten dahin kommen moge / daß ich

allen Dingen gleich fen.

Der Meister fprach: Gerne / gebencke an bie Worte unfere herrn Gefu Chrifti / ba er fprach: Es fen bann daß ihr umfehret und werdet als die Rinder / fonft follet ibr Gottes Reich nicht feben. Afts nun daß bu willst allen Dingen gleich werben / fo muft bu alle Dinge verlaffen / und beine Begierde von ihnen abmenden / und der nicht begehren / noch dich um das annehmen / zu einem Eigenthum zu befigen / bas Etwas ift: Dann fo balbe bu das Etwas in beine Begierde faffeft / und gum Eigenthum einlaffest und nimmst / so ift das Etwas ein Ding mit dir / und würcket mit dir in einem Willen / so bist du schuldig daffelbe zu beschirmen / und bich beffen anzunehmen / als beines eigenen Wefens; fo du aber nichts in beine Bes gierde einnimmest / fo bift du bon allen Dingen fren/ und berrschest zugleich auf einmahl über alle Dinge: Dann du haft nichts in beiner Unnehmlichkeit/ und bift allen Dine gen ein Nichts / und find bir auch alle Dinge ein Nichts; du bist als ein Rind/ das nicht verstebet/was ein Dinge ist/ und ob du es ja verfteheft / fo verfteheft du es ohne Beruh. rung deiner Empfindlichkeit / auf Art / wie GDET alle Dinge beherrschet / und fiebet / und ihn boch tein Ding begreiffet.

Daß du aber sprachest / ich solte bich lehren/wie du barzu kommen möchtest; So siehe an die Worte Christi / der da sprach: Ohne mich könnet ihr nichts thun. Du kanst in eignem Vermögen nicht zu solcher Ruhe kommen / daß dich keine Creatur berühre / es sep danny daß du dich in das Leben unsers Herrn JEsu Christi gang einergebest / und dein Wollen und Begierde ihme gang übergebest / und ohne ihn nichts wollest: So stehestu mit deinem Leibe in der Welt in den Eigenschafften / und mit deiner Vernunsst unter dem Creuße unsers Herrn Christi; aber mit deinem Willen wandelst du im Himmel / und slehest an dem Ende / da alle Creaturen herkommen sind / und dahin sie wie:

ber

ber gehen: So magst du mit der Vernunfft alles äusserlich schauen/und mit dem Gemüthe innerlich; und mit Christo/ beme alle Gewalt gegeben ist / im Himmel und auf Erden/ in und über alle Dinge herrschen.

10. Der Junger (prach: OMeister / die Creaturen / welche in mir leben / halten mich / daß ich mich nicht fan

gant ergeben/ wie gerne ich wolte.

Der Meister sprach: So dein Wille von den Creaturen ausgehet / so sind die Creaturen in dir verlassen / und sind in der Welt / und ist nur dein Leid ben den Creaturen / du aber wandelst geistlich mit GOtt: Und so dein Wille die Creaturen verlässet / so sind die Creaturen in ihme gestorden / und leben nur in dem Leide in der Welt: Und so sich der Wille nicht in sie einführet / so mögen sie die Seele. nicht berühren. Dann S. Paulus saget: Unser Wandel ist im Himmel. Item: Ihr send Tempel des heiligen Seistes der in euch wohnet: So wohnet nun der Heilige Seist im Willen / und die Creaturen im Leibe.

11. Der Junger sprach: So der heilige Geift im Willen des Gemuthes wohnet/wie mag ich mich verwahren/ daß

er nicht von mir weichet?

Der Meister sprach: Hore die Worte unsers Herrn Jesu Christi/ der sprach: So ihr an meiner Nede bleibet/ so bleiben meine Worte in euch. Ists/ daß du mit deinem Willen in den Worten Christi bleibest/ so bleibet sein Wort und Geist in dir; Ists aber/ daß dein Wille in die Creaturen gehet/ so hast du dich von ihme gebrochen/ so magst du dich anderst nicht verwahren/ du bleibest dann stets in ges lassener Demuth/ und begebest dich in eine immerwährende state Busse/ daß dich immer reue/ daß Creaturen in dir leben: So du das thust/ so stellest du in täglichem Sterben der Creaturen / und in täglicher Himmelsahrt nach dem Willen.

12. Der Junger sprach: O lieber Meister/ lehre mich boch / wie ich moge in eine solche stats wahrende Busse kommen.

Der Meister sprach: Wann du das verlässest / das dich liebet/ und liebest das/ das dich hasset/ so magst du immer, dar darinnen steben.

13. Der

13. Der Junger fprach: Basift bas?

Der Meister sprach: Deine Creaturen in Fleisch und Blut/ so wohl alle diesenigen/ welche dich lieben/ die lieben dich/ weil dein Wile berselben pfleget/ die muß der Wile verlassen/ und für Feinde halten: Und das Huns serk Errn Esu Christi/mit der Welt Spott/das dich haß set/ das must du lernen lieben/ und zu täglicher Ubung deis ner Busse nehmen/ so wirst du stets Ursache haben/dich mit der Creatur zu hassen/ und die ewige Ruhe zu suchen/ dars innen dein Wile mag ruhen/ wie Christiss sprach: In mir habet ihr Ruhe/ aber in der Welt habet ihr Angst.

14. Der Junger fprach: Wie mag ich mich in folcher

Unfechtung erholen?

Der Meister sprach: Wann du dich alle Stunden eine mahl ausser aller Creatur über alle sinnliche Vernunsst/in die allerlauterste Varmhertigkeit Sottes / in das Leiden unsers hErrn einschwingest / und dich darein ergiebst / so wirst du Krafft bekommen über Sünde/Lod/Leufscl/Holle und Welt zu herrschen / so magst du in aller Unfechtung bestehen.

15. Der Junger fprach: Wie mochte mir armen Mens schen wohl geschehen / so ich mit dem Gemuthe dahin ges

langen mochte/ ba feine Creatur ift?

Der Meister sprach gar gutig zu ihm: D keber Junger/ ware es / daß sich bein Wille mochte eine Stunde von aller Ereatur abbrechen/und dahin schwingen/ da keine Ereatur ist / er wurde überkleidet mit dem hochsten Glant der Herlusseit Gottes; Und wurde in sich schmäcken die allersusseit Eiebe unsers Herrn Jesu Christi / die kein Mensch aussprechen mag: Und in sich empfinden die uns aussprechlichen Worte unsers Herrn / von seiner großen Barmbertzigkeit: Er wurde in sich sühlen / daß ihme das Ereutze unsers Herrn Christi in ein sansstes Wohlthun ges wandelt wurde / und wurde dasselbe lieber gewinnen / als der Welt Ehre und Gut.

16. Der Junger fprach: Wie murde aber dem Leibe

geschehen/ weil er in der Creatur leben muß?

Der Meister sprach: Der Leib wurde in die Nachfolge unsers Herrn Christi gestellet werden/ welcher sprach: E5 Sein Sein Reich ware nicht von dieser Welt. Er wurde anhes ben von auffen und innen zu sterben; von auffen der Welts Eitelfeit und bosen Thaten / und wurde aller Uppigfeit gram und feind werden; von innen aller bosen Luft und Reiglichkeit/ und wurde gar einen neuen Sinn und Willen betommen/ welcher stats zu GOtt gerichtet ware.

17. Der Junger fprach : Die Welt wurde ihn aber barum haffen und verachten / weil er ihr widersprechen

muste/ und anderst leben/ und anderst thun als fie.

Der Meister sprach: Dessen wird er sich nicht annehmen/als ob ihnie Lend geschähe/sondern wird sich freuen/dager würdig worden ist dem Bilde unsere hErrn Christiahnlich zu werden / und solches Creup unserm hErrn gar gerne nachtragen wollen/ daß er ihm nur seine allersüsseste Liebe dafür einstosse.

18. Der Junger sprach: Wie wurde ihm aber gesches hen/wann ihn GOttes Zorn von innen/ und die bose Welt von ausen angriffe/ wie unserm Derrn Christo geschahe?

Der Meister sprach: Ihme geschähe als unsermHerrn Christo. Als er von der Welt und den Priestern verspots tet / und gecreußiget ward / da befahl er seine Seele dem Vatter in seine Hande / und schied von der Angst dieser Welt in die wige Freude. Also wurde er auch von aller Welt Spott und Angst in sich selber in die grosse Liebe Gottes eindringen / und durch den allersussesten Namen JESUS erquicket und erhalten werden: Und in sich eine neue Welt sehen und empfinden / welche durch Gottes Zorn durchdrunge: darein wurde er seine Seele wickeln / und alles gleich achten/ der Leib sen gleich in der Hölle oder auf Erden / so sen sein Semüthe doch in der größen Liebe Gottes.

19. Der Junger fprach: Wie wurde aber fein Leib in ber Welt ernahret/ und wie wolte er die Seinen ernahren/

fo aller Welt Ungunft auf ihn fiele?

Der Meister sprach: Er bekommt eine gröffere Gunft / als die Welt nicht vermag/dann er hat Gott und alle seine Engel zu Freunden/ die beschüßen ihn in aller Noth: Auch so ist Gott sein Segen in allen Dingen / und ob siche aus lieffe als wolte er nicht / so ist es nur eine Proda und Liebe

Bug / daß er desto mehr zu GOtt beten foll / und ihme alle feine Wege befehlen.

20. Der Junger sprach: Er verleuret aber alle seine gute Freunde / und ift Niemand mit ihme / ber ihm in No.

then benftehe.

Der Meister sprach: Er bekommt bas Hertz aller guten Freunde zum Eigenthum / und verleuret nur seine Beine be / welche zuvorhin seine Sitelkeit und Bogheit geliebet haben.

21. Der Junger fprach: Wie geschicht bas / bag er fei

ne gute Freunde jum Eigenthum befommt?

Der Meister sprach : Er bekommt aller derer Seelen zu Brudern und Gliedern feines eignen Lebens / welche un. fern herrn Jefum angehoren: Dann Gottes Kinber find in Chrifto mir Giner/ ber ift Chriftus in allen: Darum befommt er fie alle ju leiblichen Gliedern in Chrifto: bann fie haben die himmlischen Guter allgemein / und leben in einer Liebe Gottes / wie die Mefte des Baumes von einem Auch mags ihme an aufferlichen naturlichen Caffte. Freunden nicht mangeln / wie unferm DErrn Christo; Db ihn gleich nicht wolten die Sohenpriefter und Gewaltis gen ber Welt lieben / welche ibn nicht angehoreten / und nicht feine Glieber und Bruder maren / fo liebeten ihn aber biefe / welche feiner Worte fabig waren: also auch murden ihn diefe lieben/ welche die Bahrheit und Gereche tigfeit lieben/ und fich ju ihme gefellen / als Nicobemus ju Wefu ben ber Racht / welcher in feinem herten Jefum liebete / wegen der Wahrheit / und aufferlich fich fur der Belt schenete: Also wird er viel guter Freunde haben / welche ihm nicht befannt find.

22. Der Junger fprach : Es ift aber gar fchwer / bon

aller Welt veracht zu fenn.

Der Meister sprach: Bas bich jest bunckt schwer zu fenn/ bas wirft bu bernach am meisten lieben.

23. Der Junger fprach: Wie mag das geschehen / daß

ich liebe/ was mich verachtet?

Der Meister sprach: Jest liebest du irrdische Weißheit; wann du aber überkleidet bist mit himmlischer / so siehest du / daß aller Welt Weißheit nur Thorheit ist / und daß baß die Welt nur beinen Feind haffet / als das sterbliche Leben / das du felber auch haffest / in seinem Willen / so hes best du an solche Verachtung des todtlichen Leibes auch zu lieben.

24. Der Junger sprach: Wie mag aber bas ben eine ander fiehen/ daß fich ein Mensch liebe und auch haffe?

Der Meister sprach: Was du dich liebest / das liebest du dich nicht als eine Deinheit / sondern als eine gegebene Liebe Gottes: du liebest den Göttlichen Grund in dir/ das durch du Gottes Weisheit und Wunderwercke / samt deiv nen Brüdern liebest; Was du dich aber hassest / das thust du nach der Deinheit / in welcher dir das dise anhanget / das thust du / das du gerne woltest die Jchheit gar in dir gerbrechen / und sie dir würde zu einem gang Göttlichen Grunde: Die Liebe hasset die Jchheit / darum das die Ichheit ein tödlich Dingist / und mögen nicht wohl berzsammen stehen; dann die Liebe besitzet den Himmel / und wohnet in sich selber / aber die Jchheit besitzet die Welt / samt ihrem Wesen / und wohnet auch in sich selber; Gleich wie der Himmel die Welt beherrschet / und die Ewisseit die Zeit / also auch herrschet die Liebe über das Natürliche Leben.

25. Der Junger fprach: Lieber Meister/ sage mir boch/ warum muß Liebe und Leid/Freund und Feind benfammen

steben/ ware es nicht besfer eitel Liebe?

Der Meister sprach: Wann die Liebe nicht in Leid stünde / so hatte sie nichts das sie lieben könte; Weil aber ihr Wesen/ das sie liebet/als die arme Seele/ in Leid und Pein stehet/ so hat sie Ursache/ ihr eigen Wesenzu lieben/ und das von Pein zu erretten/ auf daß sie wieder geliebet werde: Auch mochte nicht erkannt werden/ was Liebe ware/ so sie nicht hatte/ das sie mochte lieben.

26. Der Junger fprach : Was ift die Liebe in ihrer

Rrafft und Tugend/ und in ihrer Sohe und Groffe?

Der Meister sprach: Ihre Tugend ist das Nichts/ und ihre Krafft ist durch Alles: Ihre Hohe ist so hoch als Ott/ und ihre Grosse ist grosser als Gott/ wer se findet/ der findet Nichts und Alles,

27. Der Junger fprach : Dlieber Meifter / fage mir

boch/ wie ich bas verstehen mag?

Der Meister sprach: Daß ich sprach / ihre Tugend sen bas Nichts/ bas verstehest bu/ wann du von aller Ereatur ausgehest/ und aller Natur und Ereatur ein Nichts wirst/ so bist du in dem ewigen Ein / das ist Gott selber / so ems pfindestu der Liebe hochste Tugend.

Daß ich aber sagte: Ihre Krafft ist durch alleß; das empfindest du in deiner Seelen und Leibe / so diese grosse Liebe in dir angezündet wird / so brennet sie als kein Feuer vermag: Auch siehest du das an allen Wercken SOttes/ wie sich die Liebe hat in alles ausgegossen / und in allen Dingen der innerste und äusserste Srund ist: Inwendig nach der Krafft/ und äusserlich nach der Gestalt.

Und daßlich ferner (prach): Ihre Dohe ift so hoch als Sott / das verstehest du in dir selber/ daß sie dich in sich so hoch führet / als Sott selber ist: wie du das kanst an ungerm lieben Derrn Christo nach unserer Menschheit sehen/ welchen die Liebe hat bist in den hochsten Thron in die

Rrafft der GOttheit geführet.

Daß ich aber auch gesprochen: Ihre Grösse wäre größer als Gott / das ist auch wahr / dann wo Gott nicht wohnet / da gehet die Liebe hinein: Dann da unser lieber Herr Christus in der Höllen stund / so war die Hölle nicht GoEL / aber die Liebe war da / und zerbrach den Tod: Auch wann dir angst ist / so ist Gott nicht die Angst / aber seine Liebe ist da / und führet dich aus der Angst in Gott: wann Gott in dir sich verbirget / so ist die Liebe da / und offenbahret Ihn in dir.

Und daßich weiter gesaget: Wer sie findet / der findet Michts und Alles / das ist auch wahr / dann er findet einen über-natürlichen über-sinnlichen Ungrund / da feine Stätzte zu ihrer Wohnung ist / und findet nichts / das ihr gleich sen; darum kan man sie mit nichts vergleichen / dann sie ist tiesser als Ichts / darum ist sie allen Dingen als ein Nichts / weil sie nicht faßlich ist: Und darum daß sie nichts ist / soistsse von allen Dingen fren/ und ist das einige Gute/ das man nicht sprechen mag/ was es sen.

Daß ich aber endlich fagte : Er finde alles wer fie fine bet/

vet/ das ist auch wahr / sie ist aller Dinge Anfang gewisen/ und beherrschet alles: so du sie findest / so kommest dien den Grund / daraus alle Ding sind herkommen / un darinne sie stehen / und bist in ihr ein Konig über all Wercke Gottes.

28. Der Junger sprach : Lieber Meister / sage mi

boch/ wo wohnet fie im Menschen?

Der Meister sprach: Wo ber Mensch nicht wohnet ba bat fie ihren Sis im Menschen.

29. Der Junger fprach : Boift bas / ba ber Menfel

in fich felber nicht wohnet?

Der Meister sprach: Das ist die zu Grund gelasser Ceele/ da die Seele ihres eigenen Willens erstirbet/ un selber nichts mehr will/ ohne was Sott will/ da wohn sie: Dann so viel der eigene Wille ihme selber tod ist/ viel hat sie die Statte eingenommen/ da zu vorhin eigeng Wille saß/ da ist jest nichts/ und wo nichts ist/ da ist Sottes Eiebe alleine wurckende.

: 30. Der Junger sprach: Wie mag ich fie aber fasse,

ohne Eterben meines Willens?

Der Meister sprach: Ists/ baß du sie wilt fassen/fliehet sie von dir/ so du dich ihr aber gant und gar ergibl so bist du dir nach deinem Willentodt / und sie wird al dann das leben deiner Natur: Sie tödtet dich nicht / so dern machet dich lebendig nach ihrem Leben: Alsdann! best du, aber nicht deinem/ sondern ihrem Willen/ dat dein Wille wird ihr Wille/ so bist du dir alsdann todt/ milebest aber Gott.

31. Der Junger sprach: Wie daß fie so wenig De

schen finden/ und hatten fie doch alle gerne?

Der Meister sprach: Sie suchen sie allein Etwas/ a in bildlicher Meynung / in eigener Begierde / dazu habi sie fast alle eigne natürliche Lust: Ob sie sich ihnen glei anbeut / so findet sie boch feine Statte in ihnen / dann d Bildligkeit eigenes Willens hat sich an ihre Statte g sett / so will sie Dildligkeit eigener Lust in sich babei aber sie fleucht davon / dann sie wohnet alleine im Nicht barum sinden sie sie nicht.

32. Der Junger fprach: Was ift ihr Umt im Nichtel

O

Der Meister sprach: Das ist ihr Amt / daßsie ohne Unterlaßins Etwas eindringet / und so sie im Etwas mag eine Stätte sinden / die sille stehet / die nimmt sie ein / und erfrenet sich mit ihrer Feuer-stammenden Liebe mehr darinne / als die Sonne in der Welt: Ihr Amt ist / daß sie ohne Unterlaß im Etwas ein Feuer anzünde / und das Etwas verbrenne / und sich darmit übersinslammire.

33. Der Junger fprach : O lieber Meister / wie vers

stehe ich das?

Der Meister sprach: Istel daßsie in dir mag ein Feuer anzünden / so wirst du das fühlen / wie sie deine Ichheit verbrennet / und sich deines Feuers also hoch erfreuet / daß du dich eher liessest totten / als daß du wieder in dein Etwas eingiengest: Auch ist ihre Flamme so groß / daß sie nichtvon dir liesse / ob es gleich dein zeitlich Leben gilt so gehet sie mit dir in ihrem Feuer in Tod: Und ob du in die Polle sührest, sie zerbräche die Polle um deinet willen.

34. Der Junger fprach : Lieber Meister / ich fan nicht mehr ertragen / das mich irret / wie mag ich ben nahesten

- Weg zu ihr finden ?

Der Meister sprach: Wo ber Weg am hartesten ist/ ba gehe hin / und was die Welt wegwirft / beginimm bich an / und was sie thut / bas thue du nicht: Wandele der Welt in allen Dingen zuwider / so komst du den nachsten Wegzuihr.

35. Der Junger fprach: Ifts / baß ich allen Dingen zuwider mandele / fo muß ich ja in eitel Noth und Unruhe

Reben/ auch wurde ich als thöricht erkannt werden.

Der Meister sprach: Ich heisse dich nicht jemanden lendes thun / allein die Welt liebet nur Trug und Eitelsteit / und wandelt auf falschem Wege; und so du in allen Dingen ihrem Wege ein Gegenspiel senn wist / so wandel alleine auf rechtem Wege / dann der rechte Weg ist allen ihren Wegen zuwider.

Daß du aber sagest / bu wurdest in eitel Angst stehen/ bas geschiehet nach dem Fleisch / bas giebt dir Ursache zu fater Busse / und in solcher Angst ist die Liebe am allerliebs

ften mit ihrem Feuerauf:blafen.

Daß du auch sagest / du würdest für thöricht erkannt wer

werden / das ist wahr / dann der Weggur Liebe GOttes ist der Welt eine Thorheit / und aber den Kindern GOttes eine Weißheit: Wann die Welt solch Liebe-Feuer in GOts tes Kindern siehet / so saget sie / sie sind thoricht worden: Aber den Kindern GOttes ist es der grösse Schaß / den nie kein Leben aussprechen kan / auch nie kein Mund nennen mag / was da sen das Feuer der inflammenden Liebe GOttes / welches weisser ist dann die Sonne / und susser dann kein Ding / und krässtiger dann keine Speise und Tranck/ auch lieblicher dann alle Freude dieser Welt: wer dieses erlanget / ist reicher dann kein König auf Erden / und edler als kein Kanser senn mag / und stärcker dann alle Wacht.

36. Der Junger fragte ferner ben Meister : Bo fahr ret die Seele dann hin / wann der Leib stirbet/ fie fen feelig

ober verbammt?

Der Meister sprach: Sie barff feines ausfahrens/ som bern das auffere töbtliche Leben samt dem Leibe scheiden sich nur von ihr: Sie hat himmel und hölle zuvor in sich/ wie geschrieben stehet: Das Reich Sottes kommt nicht mit aufferlichen Gebärden/man wird auch nicht sagen: Siehe hie oder da ist es/ dann sehet das Reich Sottes ist inwendig in euch: Welches in ihr offenbahr wird/ entweder der himmel oder die hölle/ darinnen stehet sie.

37. Der Jünger sprach: Fähret sie dann nicht in him's mel oder Hölle ein / wie man in ein Haus eingehet / oder wie man durch ein Loch in eine andere Welt eingehet?

Der Meister sprach: Nein/ es ist fein Einfahren auf folche Weise; Dann himmel und holle ist überall gegens wärtig: Es ist nur eine Einwendung des Willens / ents weder in Sottes Liebe oder Zorn; und solches geschicht ben Zeit des Leibes/ davon S. Paulus saget: Unser Wans del ist im himmel; Und Christus spricht auch: Meine Schase hören meine Stimme / und ich kenne sie / und sie folgen mir / und ich gebe ihnen das Ewige Leben / und Niemand wird sie mir aus meiner Hand reissen.

38. Der Junger sprach: Wie geschicht dann folch Ein:

geben bes Willens in himmel ober holle ?

Der

Der Meister sprach: Wann sich der Wille zu Grund GOtt ergibt/so ersincket er ausser seiner selber/ausser allem Grunde und Stätte/ da allein GOtt offenbahr ist/würcket und will/ so wird er ihm selber ein Nichts nach seinem eiges nen Willen: Alsdann würcket und will GOtt in ihm/ und wohnet GOtt in seinem gelassenen Willen / dadurch wird die Seele geheiliget/daß sie in göttliche Nuhe kont. Wann nun der Leid zerbricht / so ist die Seele mit göttlicher Liebe durchdrungen / und mit GOttes licht durchleuchtet / wie daß Feuer ein Sisen durchglüet / davon es seine Finsternüß verleuret. Das ist die Hand Christi/ da GOttes Liebe die Seele gant durchwohnet/und in ihr ein scheinendlicht und neues Lebenist/so ist sie m himmel/ und ein Tempel des H. Seistes/ und ist selber GOttes himel/ darinnen er wohnet.

Aber die gottlofe Geele will in diefer Zeit nicht in gottlie che Belaffenheit ihres Willens geben / fondern gehet nur flats in eigene Luft und Begierde / in die Gitelfeit und Kalschheit/ in des Teuffels Willen: Gie fasset nur Bogheit/ Lugen/ Hoffart/ Geit/ Reid und Born in fich / und gibt ihren Willen darein. Diefelbe Gitelfeit wird in ihr auch offenbahr und murckende / und durchdringet die Gees le gant und gar / wie ein Feuer das Gifen. Diefe fangut gottlicher Rube nicht tommen / bann Gottes Born ift in ihr offenbahr: Und fo fich nun der Leib von der Ceele scheis bet/ fo gehet emig reuen und verzweiffeln an / bann fie ems pfindet / baffie ift ein eitel folcher angftlicher Greuel more ben/ und schämet fich/ daß fie folte mit ihrem falschen Willen zu GOtt eindringen / ja fie fan auch nicht / bann fie ift im Grimm gefangen / und ift felber ein eitel Grimm / und hat fich barmit eingeschloffen/ burch ihre falsche Begierbe/ welche fie in fich hat erwecket. Und weil Gottes Licht nicht in ihr scheinet/ und feine Liebe fie nicht berühret/ fo ift fie eine groffe Finsternuß / und eine peinliche anastliche Reuer Quaal / und traget die Holle in fich / und fan das Licht ODttes nicht feben. Alfo wohnet fie in fich felber in ber Solle / und darff teines einfahrens : Dann wo fie innen ift / fo ift fie in ber Solle / und ob fie fich viel hundert taufend Meilen fonte von ihrer Statte fchwingen/ fo ift fie doch in folder Quaal und Finffernug.

39. Der Junger sprach: Wie dann/ daß die H. Seele in dieser Zeit solch Licht und grosse Freude nicht mag vollskommen empfinden / und der Gottlose die Hölle auch nicht fühlet/ weil bendes im Menschen ist/ und je eines im Menschen

ichen murchet?

Der Meister fbrach: Das himmelreich ift in ben beis ligen in ihrem Glauben wurckende und empfindlich / fig fühlen Gottes liebe in ihrem Glauben / dadurch fich ber Wille in GOtt ergibt : aber das naturliche Leben ift mit Rleisch und Blut umgeben / und flebet im Gegensat bes Bornes Gottes / mit ber eiteln Luft diefer Welt umges ben / welche das auffere todtliche Leben ftats durchdrins get : Da auf einer Seiten die Belt / und auf der andern Geiten ber Teuffel / und auf der dritten Geiten der Rluch bes Bornes GOttes/ im Rleisch und Blut das Leben durch: bringet/ und fichtet : Dadurch bie Geele offt in Anaft ftebet/ wann also die Solle auf fie bringet/ und fich in ihr will Gie aber erfinctet in die hoffnung Gottlis offenbahren. cher Genade ein / und febet als eine fchone Rose mitten unter den Dornen / big diefer Belt Reich von ihr fällt im Sterben des Leibes : Alsbann wird fie erft recht in GDts tes Liebe offenbahr / wann fie nichts mehr hindert. muß diese Zeit mit Christo in dieser Welt wandeln / Chris flus erlofer fie aus ihrer eigenen Sollen / indem er fie mit feiner Liebe durchdringet/ und ben ihr in der Sollen fiehet/ und ihre Solle in himmel mandelt. Daß du aber fpras cheft / marum ber Gottlose in biefer Zeit die Bolle nicht fühlet/ fageich : Er fühlet fie wohl in feinem falfchen Gewiffen / aber er verftehet das nicht / bann er hat noch die irrdische Sitelfeit / mit der er sich beliebet / daran er Freusde und Wollust hat; Auch hat das aussere Leben noch das Licht ber auffern Ratur / barinnen fich die Seele beluftis get / daß also das Peinen nicht mag offenbahr werben: Wann aber der Leib flirbet / fo tan die Geele folder zeite lichen Wollust nicht mehr geniessen / und ist ihr auch das Licht der auffern Welt verloschen; Alsdann stehet fie in ewigem Durfte und hunger nach folder Citelfeit / mit welcher fie fich allhie hat beliebet / und fan aber nichts er, reichen/als nur folchen falschen eingefasten Willen : Defe fen

fen sie in diesem Leben zu viel hat gehabt / und sich doch nicht lassen begnügen / dessen hat sie alsdann zu wenig/ darum ist sie in ewigem Hunger und Durst nach Sitelkeit/ Boßheit und Leichtfertigkeit: Sie wolte immerdar gerne noch mehr boses thun/ und hat aber nichts darinnen/ oder damit sie das kan vollbringen / so geschicht solches Bolls bringen nur in ihr selber: und solcher höllischer Hunger und Durst kan eher nicht ganz offenbahr in ihr werden/ bis ihr der Leid sirbet / mit dem sie hat also in Bollust ger buhlet/ welcher ihr zufügete/ wonach sie lüsterte.

40. Det Jünger sprach: Weil Himmel und Hölle in bieser Zeit in und im Streite / und und Gott also naheist/ wo wohnen dann die Engel und Teuffel in solcher Zeit?

Der Meister sprach: Wo du nach deiner Selbheit und eigenem Willen nicht wohnest / da wohnen die Engel bey dir und überall/ und wo du nach deiner Selbheit und eiges nem Willen wohnest / da wohnen die Teuffel bey dir und überall.

41. Der Junger fprach : Ich verftehe das nicht.

Der Meister sprach: Wo GOttes Wille in einem Dinge will / da ist GOtt offenbahr / in solcher Offenbahrung wohnen auch die Engel: Und wo GOtt in einem Dinge nicht mit des Dinges Willen will / so ist GOtt allea ihm nicht offenbahr / sondern wohnet nur in sich selber / ohne Mitwurckung desselben Dinges: Allda ist in dem Dinge eigener Wille ohne GOttes Willen / und da wohnet der Teuffel/ und alles was ausser GOtt ist.

42. Der Junger fprach : Wie ferne ift bann himmel

und Holle von einander ?

Der Meister sprach: Wie Tag und Nacht/und wie Ichts und Nichts: Sie sind in einander / und ist je eines dem ans dern wie ein Nichts/und ursachen doch einander zur Freude und Leyd. Der himmel ist durch die gange Welt/und ausser Welt überall/ohne Trenniung/Ort oder Statte/und würcket durch Sottliche Offenbahrung nur in sich selber: Und in deme das darein kommt / oder in deme darinnen er offenbahr wird / allda ist Sott offenbahr. Dann der himmel ist anders nichts/als eine Offenbahrung des ewis gen Eins/ da alles in stiller Liebe würcket und will.

M 2

Und die Holle ist auch durch die gange Welt / wohnet und würcket auch nur in sich selber und in deme darinnen der Hollen Fundament offenbahr wird / als in Selbheit und falschem Willen. Die sichtbahre Welt hat dieses bendes in sich: Aber der Mensch / nach dem zeitlichen Les ben / ist allein aus der sichtbahren Welt / darum siehet er diese Zeit des äussern Lebens die geistliche Welt nicht; Dann die äussere Welt mit ihrem Wesen / ist eine Decke für der geistlichen Welt / gleichwie die Seele mit dem Leis be bedeckt ist: Wann aber der äussere Wensch stirbet / so wird die geistliche Welt nach der Seelen offenbahr / ents weder nach ewigem Lichte ben den heiligen Engeln / oder in ewiger Finsternüß ben den Teusseln.

43. Der Junger fprach: Was ift dann ein Engel/ober bie Seele eines Menschen / daß fie also mogen in Sottes

Liebe ober Born offenbahr werden?

Der Meister sprach: Sie sind aus gleichem Urstande/ein Stück aus gottlicher Wissenschaftt gottliches Willens/entsprungen aus gottlichem Worte/ und geführet in einen Gegenwurff gottlicher Liebe/ sie sind aus dem Grunde der Ewigkeit/ daraus licht und Finsternüß entspringet: Als in der Annehmligkeit eigener Begierde ist die Finsternüß/ und im gleichen wollen mit Gott das licht: da der Wille der Ichheit der Seelen mit Gott will / da ist Gottes Liebe im würcken: und in der Selbst: Annehmligkeit des Seelischen Wollens/ würcket Gottes Wille peinlich/ und ist eine Finsternüß/ auf daß das licht erkannt werde. Sie sind anders nichts/ als eine Offenbahrung göttliches Willens/entweder in Licht oder Finsternüß der geistlichen Welte Eigenschafft.

44. Der Junger fprach: Bas ift bann ber Leib eines

Menschen?

Der Meister sprach: Er ist die sichtbahre Welt / ein Bild und Wesen alles dessen was die Welt ist: Und die sichtbahre Welt ist eine Offenbahrung der innern geist lichen Welt / aus dem ewigen Lichte/ und aus der ewigen Finsternüß / aus dem geistlichen Gewürcke: Und ist ein Gegenwurff der Ewigkeit / mit dem sich die Ewigkeit hat sichtbahr gemacht/ da eigen Wille und gelassener Wille und

ter einander würcket/ als Bofes und Gutes. Ein foldes Wefen ift auch der auffere Menfch: dann Gott fchuff ben auffern Menschen aus ber auffern Welt, und bließ ihm bie innere geiftliche Belt zu einer Geelen und verftandigem Leben ein : Darum kan die Seele in der auffern Welt Wefen Bofes und Gutes annehmen und wurcken.

45. Der Junger fprach: Was wird denn nach biefer

Welt fenn/ wann das alles verachet?

Der Meister fprach: Es boret nur bas materialische Besen auf / als die vier Elementa, die Conne / Mond und Sternen: Alsbann wird bie innere geistliche Welt gant fichtbahr und offenbahr: Was aber in biefer Zeit ift burch den Geift gewürcket worden / es fen Bofe oder Gut/ da wird fich ein jedes Werck geiftlicher Urt nach/entweder in das Licht / oder in die ewige Finfterniß scheiden: Dann was aus jedem Willen gebohren ift / bas bringet wieder in seine Gleichheit ein. Und da wird die Finsterniß die Solle genannt / als eine ewige Bergeffung alles Guten / und das Licht wird das Reich Dttes genannt/als ein ewie ges lob der Beiligen / daß fie find von falfcher Pein erlofet morden.

Das endliche Gerichte ift eine Angundung bes Reuers nach Gottes Liebe und Born : Darinnen vergehet die Materia aller Befen/ und wird ein jedes Feuer das Ceine/ als das Wesen seiner Gleichheit/ in sich gieben. in Sottes Liebe ift erbohren / bas zeucht bas Liebe Reuer Sottes in fich / barinnen ce auch wird nach ber Liebe Art brennen / und fich demfelben Wefen felber einergeben: Bas aber in Gottes Zorn nach ber Finfterniß ist gewür: ctet worden / baszeucht die Deinlichkeit in fich und verzehs ret das falfche Befen; alsbann fo bleibet nur ber peinliche Wille in eigener Bilbung und Form.

46. Der Junger fprach: In welcher Materia ober Gesftalt werden unfere Leiber auferstehen?

Der Meister fprach: Es wird gefact ein naturlicher/ grober und elementarischer Leib / ber ift in dieser Zeit den auffern Elementen gleich; und in bemfelben groben Leibe ist die subtile Rrafft / gleich wie in der Erden eine subtile gute Rrafft ift/welche fich mit der Connen vergleichet/und DE 3 einis

einige / welche auch im Unfange ber Zeit / aus Gottlicher Rrafft entsprungen ist/baraus auch die aute Rrafft des Leis bes ift genommen worden : Diese aute Rraffe des tobtlis chen Leibes foll in schoner / durchfichtiger / cristallinischer/ materialischer Eigenschafft / in geistlichem Rleische und Blute wieder fommen / und ewig leben : Wie dann auch Die aute Krafft ber Erben / ba bann die Erbe wird auch cristallinisch fenn / und das Gottliche Licht wird in allem Wefen leuchten. Und wie die grobe Erde vergehen / und nicht wieder kommen foll / also auch foll das grobe Rleisch des Menschen vergeben / und nicht ewigleben: Aber für bas Gericht muß alles / und im Gerichte durch bas Reuer geschieden werden / bendes die Erde / und die Usche des Menschlichen Leibes. Dann mann Gott wird die geifts liche Welt noch eines bewegen / fo zeucht ein jeder Geift fein Geiftliches Wefen wieder an fich : 218 ein guter Beift und Seele zeucht ihr gutes Wefen an fich / und ein Bofer fein bofes: Man muß aber nur ein wesentliche/ materialis iche Krafft versteben / da das Wefen eitel Krafft ift aleich einer materialischen Tinctur, ba die Grobbeit vergebet an allen Dingen.

47. Der Junger sprach : Co werden wir nicht mit den fichtbahren Leibern aufstehen/ und darinnen ewig leben?

Der Weister sprach: Wann die sichtbahre Welt verges het / so vergehet alles das mit/ was ausselt die gewesen/ das aus ihr ist herkommen: Won der Welt bleibet nur die himmlische cristallinische Art und Form: Also auch vom Wenschen bleibet nur die Geistliche Erde: Dann der Wensch wird der geistlichen Welt/ welche jeho noch vers borgen ist/ gant gleich senn.

48. Der Junger sprach: Wird auch ein Mann und Weiß seyn im Geistlichen Leben / oder Kinder / oder Bluts-Freunde? Wird sich auch einer zum andern gesellen / wie

allhie gefchehen ift ?

Der Meister sprach: Wie bist du so steischlich gesinnet? Es ist allda kein Mann noch Weib/ sondern alle nur gleich den Engeln Gottes/ als mannliche Jungfrauen/ weder Tochter/ Sohn/ Bruder noch Schwester/ sondern alle ein nes Geschlechtes/ in Christo Alle nur EJNEN/ wie ein Baum Baum in seinen Aesten/und boch absonderliche Creaturen/aber Gott Alles in Allem. Es wird ja eine geistliche Erstäntniß senn/was ein jeder gewesen ist/und was er gethan bat/aber es ist keine Annehmlichkeit / oder Begierde zur Annehmlichkeit solches Wesens mehr da.

49. Der Junger sprach: Werben sie auch alle gleich

ber ewigen Freude und Glorificirung genieffen.

Der Meister sprach : Die Schrifft spricht: Belch ein Wolck das ift/einen folchen GOtt bat es auch. Item: Ben den Seiligen bift du heilig / und ben den Berkehrten ver: Und G. Paulus Schreibet: Gie werden einander übertreffen in der Auferstehung / wie Conne/ Mond und Co wiffe nun/ daß fie ja werden alle gottlicher Wurdung genieffen / aber ihre Krafft und Erleuchtung wird gar ungleich fenn: Alles nach dem ein jeder wird in Diefer Zeit/ in seinem angftlichen Burcken/fenn mit Rrafft anaethan worden: Dann bas angfiliche Burden ber Creatur dieser Zeit / ift eine Eroffnung und Gebahrung Gottlicher Rrafft / badurch Gottes Krafft beweglich und murckende wird : Welche nun in diefer Zeit mit Chris fto haben gewürcket / und nicht in Fleisches Luft / die wers ben eine groffe Rrafft und schone Glorificirung in und an fich haben; Die andern aber / welche nur auf eine zuges rechnete Genugthuung alleine gewartet / und unterdefe fen bem Bauch: Gotte gedienet / und fich boch endlich bes fehret haben / und gur Guld fommen find / diefe werben nicht fo groffe Krafft und Erleuchtung haben : Darum wird es mit diefen ein Unterscheid fenn / wie mit Sonne / Mond und Sternen / und den Wiefen Blumen in ihrer Schonheit/ Rrafft und Tugend.

29. Der Junger sprach: Wie/ oder durch wen foll

die Welt gerichtet werden?

Der Meister sprach: Mit Gottlicher Bewegniß/burch bie Person umb Geist Christi/ Der wird durch das Wort GOttes/das Mensch ward/von sich scheiden/das Christum nicht angehöret/und wird sein Reich in dem Orte/wo diese Welt stehet/ gant offenbahren/ dann die Bewegniß der Scheidung geschicht überall zugleich.

51. Der Junger sprach: Wo werden dann die Teuffel W 4 und

und alle Verdammten hingeworffen werden / so der Ort dieser gangen Welt das Reich Christi ist / und glorificiret werden soll/ werden sie ausser dem Orte dieser Welt gestrieben werden / oder wird Christus seine Herrschafft ausser dem Ort dieser Welt haben/ und offenbahren?

Der Meister sprach: Die Holle bleibet im Orte dieser Welt an allen Enden / aber dem Himmelreich verborgen / wie die Racht im Tage verborgen ist: das licht wird ewig in die Finsterniß scheinen / und die Finsterniß fan das nicht ergreissen. So ist das Licht das Reich Christi / und die Finsterniß ist die Holle barinnen die Teussel und Sottlosen wohnen: Also werden sie vom Reiche Christi unterdruckt/ und zum Fußschemmel/ als zum Spotte gesett werden.

52. Der Junger fprach: Wie werden alle Wolcker fur

das Gericht geftellet werden?

Der Meister sprach: Das ewige Wort GOttes / dars aus alles geistliche creaturliche keben ist gegangen / bewes get sich zu der Stunde nach Liebe und Zorn/ in allem keben was aus der Swigkeit ist/und zeucht die Creatur für das Urstheil Christi. Durch solche Bewegnist des Wortes / wird das keben in allen seinen Wercken offenbahr/ und wird ein seder sein Urtheil und Gerichte in sich sehen und empfinden: Dann das Gerichte wird in des menschlichen Leibes Ubsters ben als bald in der Seelen offenbahr; das End Urtheil ist nur eine Wiederkunfft des geistlichen Leibes / und eine Scheidung der Welt/ da am Wesen der Welt/ und am Leibe soll das Bose vom Guten geschieden werden / ein jedes Ding in seinen ewigen Eingang und Behalter: Und ist eine Offenbahrung der Verborgenheit GOttes in allem Wessen und Leben.

53. Der Jünger sprach: Wie wird das Urtheil gefället? Der Meister sprach: Da siehe an die Worte Christi/ der wird sprechen zu denen zu seiner Rechten: Kommt her ihr Gesegneten meines Vatters/ ererbet das Reich/ das euch bereitet ist vom Unbeginn der Welt: Dann ich bin hungerig gewesen/ und ihr habet mich gespeiset: Ich bin durstig gewesen/ und ihr habet mich geträncket: Ich bin ein Gast gewesen/ und ihr habet mich beherberget: Ich bin nacket gewesen/ und ihr habet mich befleidet: Ich

bin

bin franck und gefangen gewesen/ und ihr habet mich besuchet/ und send zu mir kommen.

Und fie werden ihm antworten: Wann haben wir dich hungerig/ durftig/ einen Gaft / nacket / franck und gefans

gen gefehen/und haben bir alfo gedienet?

Und der Konig wird antworten / und zu ihnen fagen: Bas ihr gethan habet einem unter diefen meinen gering.

ften Brudern/ bas habet ihr Dir gethan.

Und zu den Gottlosen zur Lincken wird er sagen: Gehet hin von mir ihr Verfluchten in das ewige Feuer/ das bereittet ist dem Teuffel und seinen Engeln. Ich bin hungerig/ durstig, ein Gast / nacket / tranck und gefangen gewesen /

und ihr habet mir nicht gedienet.

Und sie werden ihm auch antworten / und zu ihm spreschen: Wann haben wir dich also gesehen / und haben dir nicht gedienet? Dann wird er ihnen antworten: Wahrslich ich sage euch / was ihr nicht gethan habet einem unter diesen Geringsten / das habet ihr mir auch nicht gethan. Und sie werden in die ewige Pein gehen; aber die Gerechten in das ewige Leben.

54. Der Jünger sprach: Lieber Meister/ sage mir boch/ warum saget Christus: Was ihr diesen Geringsten gethan habet/ das habt ihr Mir gethan/ und was ihr ihnen nicht gethan habet/ das habet ihr mir auch nicht gethan? Wie thut man Christo solches/ daß es ihm selber geschehe?

Der Meifter fprach : Chriftus wohnet wesentlich in bem Glauben/ derer die fich ibm gant ergeben / und giebt ibs nen fein Bleifch gur Speife / und fein Blute gum Tranct / und befist alfo ben Grund ihres Glaubens nach ber Ini wendigkeit des Menfchen; barum bann ein Chrift eine Rebe an feinem Beinftocke / und ein Chrift genannt wird/ \_ daß Chriftus geiftlich in ihm wohnet: Und was man nun einem folchen Christen in seinen leiblichen Rothen thut / bas thut man Christo felber / welcher in ihm mohs net: Dann ein folder Chriftift nicht fein eigen / fondern ift Chrifto gant ergeben/und fein Eigenthum / barum/ fo geschicht es Christo selber: Und wer nun seine Sand von foldem nothleidenden Chriften:Menfchen abzeucht / und ibm nicht in Nothen dienen will / ber ftoffet Chriftum von M 5 fich

sich weg / und verachtet ihn in seinen Gliedern. Wann bich ein armer, Mensch bittet / der Christum angehöret / und du versagest es ihm in seiner Nothdurstt/ so hast du es Christo selber versaget / und was man einem solchen Christien Menschen zu Lende thut/ das thut man Christo selber: Wann man einen solchen Menschen spottet / verhönet/ lässtert/und von sich stösser/ das alles thut man Christo selber; Wer ihn aber aufnimmet/ speiset/ tranctet/ fleidet/ und in Nothen benspringet/der thut es Christo und seines eigenen Leibes Gliedern/ja er thut es ihm selber/so er ein Christisst: Dann in Christo sind wir nur einer / wie der Baum in seinen Uesten.

55. Der Junger sprach: Wie wollen dann diese bes stehen am Tage solches Gerichtes / welche den Armen Elenben also qualen / und ihm seinen Schweiß aussaus gen / ihn drengen / und mit Gewalt an sich ziehen / und für ihren Jushaber achten / nur zu dem Ende / daß sie eigens machtig / und seinen Schweiß in Wollust mit Hoffart und

Uppigfeit verzehren?

Der Meister sprach: Diese alle thun es Christo selber/ und gehören in sein strenges Urtheil: Dann sie legen ihs re Hände also an Christum/ verfolgen ihn in seinen Glies dern/ und helffen darneben dem Teuffel sein Neich mehren/ und ziehen den Urmen durch solch Drengen von Christo abe / daß er auch einen leichtfertigen Weg suchet/ seinen Bauch zu füllen: Ja sie thun anders nichts/ als der Teuffel selber thut/ welcher ohne Unterlaß dem Neiche Christi in der Liebe widerstehet. Diese alle/ so sie sich nicht von gangem Perken zu Christo bekehren/ und ihm dienen/ mussen in das höllische Feuer gehen/ da eitel folche Eigenheit innen ist.

56. Der Junger fprach: Wie werden dann diese bestes hen/welche in dieser Zeit also um das ReichChristi streiten/ und einander darum verfolgen / schänden / schmähen und

laftern?

Der Meister sprach: Diese alle haben Christum noch nie erkannt / und stehen auch nur in der Figur / wie Hims mel und Holle mit einander um die Uberwindung streitet. Alles Aussteigen der Hosfart / da man nur um Meynuns

gen

gen streitet/ ist ein Bild des Eigenthums: Welcher nicht den Glauben und die Demuth hat / und in Christi Geist stehet/ der ist nur mit dem Zorne GOttes gewapnet / und dienet der Iberwindung der bildlichen Eigenheit / als dem Reiche der Finsterniß / und dem Zorne GOttes. Dann alle Eigenheit wird am Gerichts Tage der Finsterniß gesgeben werden: Also auch ihr unnüse Gezäncke / dadurch sie keine Liebe suchen / sondern nur bildliche Eigenheit / sich in Meynungen sehen zu lassen / und dadurch die Fürssten um solche bildliche Meynungen zu kriegen verursachen / und mit ihren Bildern Land und Leute stürmen und verwüsten: Diese alle gehören in das Gerichte zum Scheisden / das Falsche vom Nechten: Da werden alle Bilder und Meynungen aushören / und werden alle Kinder GOttes in der Liebe Christi wandeln/ und er in uns.

Alles was in dieser Zeit des Streits nicht im Geist Chrissis ist eiffert/ und allein die Liebe begehret zu fordern/ sondern Eigennut im Streit suchet / das ist vom Teussel/ und geshöret in die Finsterniß / und wird von Christo geschieden werden: Dann im Himmel dienet alles in Demuth GOtt

feinem Schöpffer.

57. Der Junger fprach: Warum laffet es bann GOtt

in biefer Zeit geschehen/ baß folder Streit ift?

Der Meifter fprach : Das Leben fichet im Streite / auf daß es offenbahr / empfindlich / und die Beisheit fchiedlich / und erfannt werde :- Und dienet zur emigen Dann in den Beiligen in Freude ber Uberwindung. Christo wird ein groffes lob baraus entstehen / daß Chris fins in ihnen die Finfterniß und alle Gigenheit der Ratur überwunden hat/ und fie vom Streite erlofet fennt : Defe fen werden fie fich ewig erfreuen/ wann fie ertennen wers ben / wie es den Gottlosen vergolten wird. fet nun GOtt alle Dinge im fregen Willen ftehen/ auf daß die ewige Herrschafft nach Liebe und Born / nach Licht und Kinsterniß offenbahr und erkannt werde / und ein jedes Leben fein Urtheil in fich felber urfache und erwecke : Dann mas jeto ben Beiligen in ihrem Elende ein Streit und Pein ift / das wird ihnen in groffe Freude verwandelt werden; Und mas den Gottlosen eine Lust und Freude in Dies

# 188 Das fechfte Büchl. vom über finnl. Leben.

bieser Welt ist / das wird ihnen in ewige Pein und Schans be verkehret werden. Und darum muß den Heiligen ihre Freude aus dem Tode entstehen / gleich wie das Licht aus der Kertzen durch das Sterben und Verzehren im Feuer entstehet; auf daß das Leben also der Peinlichkeit der Nastur loß werde / und eine andere Welt besitze. Gleich wie das Licht gar andere Eigenschafft hat als das Feuer / und sich selber giebt / und das Feuer aber sich selber nimmt und frisset: Also auch grünet das heilige Leben der Sansstemuth durch den Tod aus / da der eigene Wille erstirbet/und alleine SOttes Liebe Wille alles in Allem regieret und thut.

Dann also hat das Ewige eine Empfindlichkeit und Schiedlichkeit angenommen / und sich wieder durch den Tod mit der Empfindlichkeit in grosser Freudenreich auss geführet / auf daß ein ewiges Spiel in der unendlichen Einheit sen / und eine ewige Ursache zur Freudenreich / so muß nun die Peinlichkeit ein Grund und Ursache senn zu

folder Bewegniß.

Und in diesem lieget das Mysterium der verborgenen

Weisheit GOTTES.

Werda bittet / der empfähet:
Wer da suchet / der sindet:
Und wer da anklopsfet / dem wird aufgethan.
Die Genade unsers Herrn Jesu Christi,
Und die Liebe Gottes,
Und die Gemeinschafft des Heiligen Geistes/
Sen mit uns allen/

A M E N.

Ende des sechsten Büchleins.



Das siebende Büchlein/ Die Hochtheure Pforte Von

Göttlicher

# Beschauligkeit/

Was Mysterium Magnum, und wie alles von/ durch und in Gott sen; wie Gott allen Dingen so nahe sey; und alles erfülle.

Gestellet durch

JACOB BÖHME, von Alt Seidenburg/
fonsten Teutonicus Philosophus genannt/
im Jahr/ 1622.

\* \* \* \* \* \* \*

Bu Amsterdam/

Gedruckt im Jahr Christi 1715.

# Das 1. Capitel.

# Von Göttlicher Beschauligkeit.

Was Gott sen: Und wie man sein Gottliches Wesen an seiner Offenbahrung erkennen soll.

# Die Vernunfft spricht:

I.

Ch höre viel von GOtt sagen / daß ein GOTT sen/ welcher alle Dinge habe ers schaffen/auch alle Ding erhalte und trage: Aber ich habe noch keinen gesehen oder von einem gehöret / der GOtt habe gesehen/ oder der da könte sagen: Wo GOtt

wohne oder fen/ oder wie er fen.

Dann / so sie das Wesen dieser Welt anstehet / und ber trachtet/ wie es dem Frommen gehet/ als dem Bosen: Und wie alle Dinge todtlich und zerbrechlich sind: Auch wie der Fromme keinen Erretter siehet/ der ihn von der Angst und Widerwärtigkeit des Bosen erlöset/ und also muß mit ängssten im Elende zur Gruben sahren; So dencket sie / es gesschehen alle Dinge also ohngesehr / es sen sein SOtt / der sich des Lendenden annehme/ weil er den/ so auf ihn hoffet/ im Elende lasse stechen und darinne zur Gruben fahren/ und man auch von keinem gehöret/ der da sen aus der Verswesung wieder kommen / und gesagt habe / er wäre ben SOtt gewesen.

#### Untwort:

2. Te Vernunfftist ein natürlich Leben / bessen Grund in einem zeitlichen Anfang und Endestehet / und nicht kommen mag in den übernatürlichen Grund / darins nen GOtt verstanden wird: Dann ob sie sich gleich also in dieser Welt beschauet / und in ihrer Beschauligkeit teis nen andern Grund findet/ so empfindet sie aber doch in sich

ler

Cap. 1. von göttlicher Beschauligkeit. 191

felber eine Begierde nach einem hohern Grunde / darins

nen fie ruhen moge :

3. Dann sieverstehet / daß sie ist aus einem übernatürs lichen Grunde herkommen / und daß ein GOtt seyn musse/ der sie habe in ein Leben und Wollen gebracht / und entse set sich in sich selber ihres eignen Wollens / und urtheilet sich in dem Wollen des Bosen für Unrecht: Ob sie gleich das Unrecht thut / dannoch flaget sie sich selber an / und sürchtet sich vor einem Gerichte / das sie nicht siehet: welsches andeutet / daß der verborgene GOtt / der sich hat in Natur gebracht / in ihr wohnet / und sie des dosen Weges straffet / und daß derselbe (verborgene GOtt) nicht der Natur der Empsindlichkeit seyn musse / weil ihn die Vernunsst nicht siehet noch begreiffet.

4. Dargegen empfindet die verlassene Bernunste/ welsche allhie mit Unrecht (ihres Bedünckens) im Elende ges qualet wird/ eine Begierde in sich/ sich selber noch mehr zu verlassen/ und ergiedet sich willig dem Lenden/ tritt aber in ihrem Unrecht-lenden in eine Hoffnung/ daß sie dassenige/ was sie hat geschaffen / werde von dem Lenden in sich eins nehmen/ und begehret in deme zu ruhen/ das nicht lendents lich ist: und suchet in deme Ruhe/das sie selber in sich nicht ist: Sie begehret des Sterbens ihrer Ichheit/ und begehret doch nicht ein Nichts zu senn / sondern begehret nur der Qual abzusterben / auf daß sie moge in sich selber ruhen.

5. Dem Lenden ergibt fie fich darum/ auf daß der Peine lichkeit Gewalt ihr Lenden todte, / und fie in ihrem Leben moge durch den Lod ihres Selbsterbens / indem fie ein peinlich Leben ist/ in das unpeinliche unleidende eingehen.

6. In diesem versiehet man recht den verborgenen GOtt/ wie er sich im Gemuthe des Menschen offenbahre/ und das Unrecht ken; dende durch Lengten frasse/ und das Unrecht Lengtende durch Lengtende durch Lengtende durch Lengtende durch Lengtende des Bernunfft, Leben/ als das naturliche Leben/ musse im Lengten eine Bezierde überkommen / sich wieder in das einzuwenden / dar; aus es ist gegangen / und wie sichs musse begehren selber zu hassen / und des naturlichen Wollens abzusterben / auf daß es moge das übernaturliche erreichen.

## Die Vernunfft spricht:

7. Warum hat GOtt ein peinlich lendend Leben geschaffen? Möchte es nicht ohne Lenden und Quaal in einem bessern Zustand senn / weil Er aller Dinge Grund und Anfang ist? Warum duldet er den Widerwillen? Wars um zerbricht er nicht das Bose/ daß allein ein Gutes sen in allen Dingen?

#### 2Intwort:

8. Rein Ding ohne Widerwartigkeit mag ihme felber offenbahr werden: Dann so es nichts hat / das ihe me widerstehet / so gehets immerdar für sich aus / und ges het nicht wieder in sich ein; So es aber nicht wieder in sich eingehet / als in das / daraus es ist ursprünglich gegangen /

fo weiß es nichts von feinem Urftand.

9. Wann das natürliche Leben teine Widerwärtigkeit hatte / und ware ohne ein Ziel / so fragte es niemahls nach feinem Grunde / woraus es sey herfommen / so bliebe derverborgene Gott dem natürlichen Leben unsekannt. Auch so teine Widerwärtigkeit im Leben wäre / so wäre auch keine Empfindlichkeit / noch Wollen / noch Würcken / auch weder Verstand / noch Wissenschaft darinnen: Dann ein Ding / das nur einen Willen hat / das hat keine Schiedligskeit; So es nicht einen Widerwillen empfindet / der es zum Treiben der Bewegnüß ursachet / so stehets stille: Dann ein einig Ding weiß nichts mehr als Eines: Und ob es gleich in sich gut ist / so kennets doch weder Böses noch Sutes / dann es hat in sich nichts / das es empfindlich mache.

10. Also auch können wir von dem Willen Gottes philosophiren und sagen: Wann sich der verborgene Gott/ welcher nur ein Einig Wesen und Wille ist / nicht hätte mit seinem Willen aus sich aus der Ewigen Wissenschafft im Temperamento, in Schiedligkeit des Willens ausgeführet/ und hätte nicht dieselbe Schiedligkeit im eine Infakligkeit zu einem natürlichen und creatürlichen Les ben eingeführet/ und daß dieselbe Schiedligkeit im Leben nicht im Streit stünde / wie wolte ihme dann der versborgene Wille Gottes / welcher in sich nur Einer ist/

offen.

offenbar fenn ? Wie mag in einem einigen Willen eine Ere

tanntnug feiner felbften fenn?

11. So aber eine Schiedligkeit in dem Einigen Willen ist / daß sich die Schiedligkeit in Centra und eigen Willen einführet/daß also in dem Abgescheidenen ein eigener Willen ist / und also in einem Einigen Willen ungründliche und ungahlbare Willen entstehen / wie die Zweige aus dem Baud me; So sehen und verstehen wir / daß sich in solcher Schiedligkeit ein jeder abgescheidener Will in ein eigene Form einführet / und daß der Streit der Willen um die Form ist / daß eine Form in der Theiligkeit nicht ist als die andere/ und siehen doch alle in Einem Grunde.

12. Dann ein einiger Will kan sich nicht in Stücke von einander brechen: gleichwie sich das Gemuthe nicht in Stücke bricht/ wann sichs in ein Boses und Gutes Wollen scheidet; sondern der Ausgang der Sensuum scheidet sich nur in ein Boses und Gutes Wollen / und das Gemuth in sich bleibet gant / und lendet / daß ein Boses und Gutes

Wollen in ihm entstehe und wohne.

# So spricht die Vernunfft:

Worzu ift das gut oder nuße / daß ben dem Guten muß ein Bofes fenn ?

#### Antwort:

13. As Bose ober Miderwillige ursachet bas Gute als ben Willen/daß er wieder nach seinemUrstand/als nach Gott dringe/ und daß das Gute/ als der gute Wille/begehrende werde: Dann ein Ding/ das in sich nur gut ist/ und feine Quaal hat / das begehret nichts / dann es weiß nichts besser in sich oder für sich/ darnach es könte lüsteru.

14. Also auch können wir vom Einigen guten Willen GOttes philosophiren und sagen/ daß er nichts in sich selber könne begehren/ dann er hat nichts in oder für sich/ daß ihm etwas könte geben/ und führet sich darum aus sich aus in eine Schiedligkeit / in Centra, aufdaß eine Widerwarstigkeit entstehe in dem Ausstuß/ als in dem Ausgestossenn/ daß das Gute in dem Bosen empfindlich / wurckend und wollend werde / als nemlich sich wollen von dem Bosen R

scheiden/ und wieder wollen in den einigen Willen Gottes eingehen.

15. Weil aber der Ausstuß des einigen ewigen Willens Gottes immerdar aus sich ausgehet zu seiner Offenbaherung/ so steuft auch das Gute/ als die Gottliche Krafft aus dem ewigen Einen mit solchem Ausstuß aus / und gehet mit in die Schiedlickeit und in die Centra der Wielheit ein.

16. So ursachet nun der immerwährende Ausfluß bes Willens das Gute in ihme mit seiner Bewegnuß / daß sich das Gute wieder nach dem Stillestehen sehnet / und bes gehrend wird wieder in das Ewige einzudringen / und in solchem Eindringen in sich selber wird das Eine beweglich und begierlich / und in solcher Würckung stehet die Ems

pfindlichkeit/ Erkanntnug und das Wollen.

17. GDTZ/ so viel er GDtt heisset / fan nichts wollen als sich selber: Dann er hat nichts vor oder nach ihme/ das er wollen fan; Go er aber etwas will / soist dasselbe von ihm ausgestossen/und ift ein Gegenwurff seiner selber/ darinnen der ewige Will in seinem Etwas will: Go nun das Etwas nur Eines ware / so hatte der Wille darinnen kein Verbringen: Und darum hat sich der ungründliche Will in Unfang geschieden und in Wesen eingefasset / daß er in etwas möge wurcken / wie man ein Gleichnuß am Gemuthe des Menschen hat.

18. Wann das Gemuth nicht selber aus sich ausstösse/ so hätte es keine Sinnen; So es aber keine Sinnen hätte/ so hätte es auch keine Erkanntnuß seiner selber/ auch keines andern Dinges / und könte keine Verbringung oder Wurschung haben; Aber ber sinnliche Ausstuß aus dem Gemukthe (ber ein Gegenwurff des Gemuths ist / darinnen sich das Gemuth empfindet) machet das Gemuth wollende oder begehrende / daß das Gemuth die Sinnen in etwas einführet / als in ein Centrum einer Ichheit/ darinnen das Gemuth mit den Sinnen würcket / und sich selber in dem Würcken mit den Sinnen offenbahret und beschauet.

19. So nun in diesen-Centris der Sinnen im Gegens wurff des Gemuthes fein Contrarium ware/ so waren alle Centra der ausgeflossenen Sinnen nur Sines / in allen Centris der Sinnen nur ein einiger Wille / der thate im s

mer:

merdar nur Ein Ding: Wie wolten benn die Wunder und Kraffte gottlicher Weißheit durch das Gemuth (welches ein Bilbe gottlicher Offenbahrung ift) erkannt und

in Figuren gebracht werden?

20. So aber ein Contrarium, als Licht und Finsternüß barinnen ist / so ist ihme das Contrarium selber widers wartig / und ursachet je eine Eigenschafft die andere / daß sich die andere in Begierde einführet / wider die andern wollen streiten und sie zu beherrschen / in welcher Begierde die Sinnen und das Gemüth in einen natürlichen und creatürlichen Grund zu einem Wollen eingeführet wird/als zu einer Beherrschung in seinem Etwas/als mit seinem Centro über alle Centra, als ein Sinn des Gemüths über den andern.

21. Daher Streit und Angst/ auch Wiberwille im Gemuth urständet / daß daß gante Gemuth badurch geursachet wird / wieder in eine Zerbrechung der Sinnen / und Gelb-wollens der Sinnen/als der natürlichen Centrorum einzugehen / und sich wollen aus dem Peinen des Widerwillens und Streits / aus der Angst in die ewige Ruhe/ als in GOtt/ daraus es entsprungenist/ einzuersencken.

22. Und hieraus entftehet Glaube und hoffnung / baß bas angfiliche Gemuth einer Erlofung hoffet/und fich wies

der nach seinem Ursprung/ als nach GOtt/ fehnet.

23. Alfo follen wir auch die gottliche Offenbahruna versteben : Dann alle Ding haben ihren ersten Unfang aus dem Ausfluß gottliches Willens / es fen Bog oder Gut/ Lieb oder Lend / und ba boch ber Wille Gottes fein Ding ift / weder Natur noch Creatur/ darinne feine Pein/ Lend noch Widerwill ift; Sondern aus dem Ausfluß des Worts / als durch den Ausgang des ungründlichen Gemuthe (welches die Weißheit GOttes / als das groffe Mysterium ift / barinnen ber emige Verstand im Temperamento inne lieget ) barque ift gefloffen bas Verftandi nuk und Ertanntnuk/ und berfelbe Ausfluß ist ein Anfana des Wollens / da fich die Verftandnug bat in Geffaltnuß gescheiden; Go sepnd die Gestalten / eine jede in fich / bei gehrende worden ihrer Gleichheit auch einen Gegenwurff Und diefelbe Begierde ift eine Infafligfeit jur zu haben. Gelbs

Gelbheit oder Eigenhafftigfeit / als zu einer Statte / ges wesen / als zum Etwas: Und aus diesem Etwas ift das Mysterium Magnum, ale die unnaturliche Rrafft/ wesents lich und naturlich worden / und hat sich das Etwas einges

faffet zu einem eigenen Bollen.

24. Dann biefer eigene Wille ift ein Grund feiner Gelbs heit/und schleuft sich ein als ein begehrender Wille/ davon bie magnetische Impression jur Schärffe und harte feinen Urftand hat genommen/und ein Grund der Finsternuß und bes veinlichen Empfindens ift/ baraus Widerwille/ Unaft und Fliehen (als die Empfindlichkeit) ihren Urstand hat/ und ift ein Grund ber Natur / baraus die Bielheit der Gis genschafften kommt / daß in solcher Widerwartigkeit ift je ein Wille aus dem anderen entftanden / fich von dem Peis nen gu scheiden / gleichwie die Sinnen aus dem Gemuthe/ ba bas Gemuth mit ben Sinnen in flater Ungft/ Burcken/

Wollen und Berbrechen ftehet.

25. In foldem Gottlichen Ausfluß / in deme fich die Gottliche Krafft aus fich felber aushauchet / und in Natur und Creatur einführet und geführet hat / ift uns zwepers len ju ertennen / als jum Erften / ber ewige Verftand bes Einigen guten Willens/welcher ein Temperament ift/und fich also nur in eine Empfindlichkeit und Burcken eine führet / gur Offenbahrung ber Rrafft / Karben und Dus gend : Daß bie Krafft und Tugend in Schiedlichkeit und Kormlichfeit erscheinen/ und die ewige Wiffenschafft offens bar-werde und in Erfanntnuß fomme / baraus bann auch ber englische/ feelische und creaturliche Grund herkommen ift/ fo wohl die Thronen und Herrschafften/ famt der ficht. baren Welt.

26. Und bann zum Undern/ift und ber anfangliche Bile le der Ratur/ ale der Infaglichfeit der Centrorum zu verfteben/ da fich ein jedes Centrum in der Schiedlichfeit in eis ne Statte zur Ichtheit und Gelb mollens , als ein eigen Mysterium oder Gemuth einschleuft/ daraus die Unaleiche heit des Wollens urständet / wie in diesen benden ein Contrarium entftehe/ bann fie fennd zwen in einem Wefen.

27. 218 1. das inwendige vom Urftand der gottlichen Rrafft begehret nur einen Gegenwurff seiner Gleichheit/ als

als ein Gutes/ barinne ber gute Göttliche ausgeflossene Wille würcke und sich offenbare. So begehret zum andern ber selberbohrne eigene natürliche Wille in der Stätte der Selbheit der finstern Impression der Schärsse auch eine Sleichheit/ als einen Gegenwurff durch seine eigene Infassichteit: Durch welches Infassen er sich materialisch machet/und anders nichts begehret/als nur seiner Corporalität/ als eines natürlichen Grundes.

28. In diesen benden ist und nun der gute und bose Wilste in allen Dingen zu verstehen / und wird hierinnen recht verstanden / wie der inwendige geistliche Grund aller Wessen von gottlicher Krafft urstände/und wie in allen Dingen auch eine eigene natürliche Begierde urstände/und wie alle Corpora der sichtbarlichen empfindlichen Wesen von der

Begierde der Natur urftanden.

29. Darben wir nun klar mercken sollen/daß gleich wie sich die eigene natürliche Begierde / welche Unfang hat/materialisch machet / und ihr einen Gegenwurffmachet/als eine Gleichheit/darinnen sie würcket: Also auch machet ihme der göttliche Grund und Wille mit seiner Liebe Infaß lichkeit einen Gegenwurff und geistlich Wesen / darinnen der Göttliche H. Wille würcket / und die Göttliche Krafft in Formen und Schiedlichkeit einführet zur Offenbahrung

Sottlicher Krafft und Herrlichfeit.

30. Und werden in dieser Welt Wesen allemahl zweit Wesen in Einem verstanden / als zum Ersten ein Ewig / Göttlich/und geistliches; Und zum andern/ein anfänglich/natürlich/ zeitlich / und zerbrechliches in eigenem Willen: Da zweiter Willen in Einem Leben inne liegen/als zum ersten ein anfänglich / natürlicher / darinnen der Wille ein eigen Astrum ist / und mit allen äusserlichen / natürlichen/elementischen und syderischen inqualiret; und zum andern/ein ewig / geistlicher Wille / oder ewig geistliches Wesen/welcher (oder welches) eine Infaßlichseit oder ingefassetz Wesen des Göttlichen Willens ist / damit ihme der Göttliche Wille auch einen Gegenwurff und Wesen machet/darinnen er würcket / und werden diese zwen Wesen in zwenen Principiis verstanden/das erste göttliche in einem himmlischen/und das ander zeitliche in einem irrdischen.

N 3

31. Unb

31. Und wie nun das himmlische gottliche am irrdischen anhanget/ also auch das irrdische am himmlischen/ und ist boch keines das ander/dann das himmlische hat ein geistlich Wesen/ welches nur eine wesentliche Krafft ist/ und durch das irrdische durchdringet / und doch nur sein Principium besitzt/und dem irrdischen Wesen Krafft giebet/daß es auch einen andern neuen Willen bekommt / und sich nach dem himmlischen sehnet / welche Sehnung ist eine Lust von der Eitelteit der Natur auszugehen/ davon die Schrifft saget/ Rom. 8. Es sehnen sich alle Creaturen neben uns/ von der Eitelseit/ der sie wider ihren Willen unterworssen senndy loß zu werden.

## Verstehets recht.

32. Je ausgegangene Lust der Gottlichen Krafft zur Natur / daraus die Natur und eigener Wille ist entstanden/sehnet sich von dem natürlichen eigenen Willen

log zu fenn.

33. Diefelbe Luft ift mit der impression der Ratur über ihren Willen beladen / um defwillen / daß fie Gott bat Darein geführet / bie foll am Ende diefer Zeit von der aufs geladenen Eitelfeit der Natur erlofet / und in eine cryftale lische flare Natur gebracht werden / alsbann wird offens bahr fenn / warum fie GOtt in eine Zeit geschloffen / und fie der Peinlichkeit zum Leiden unterworffen hat / als nems lich darum / daß durch das naturliche Peinen die ewige Rrafft mit in Formen / Gestalt und Schiedlichkeit zur Ems pfindlichkeit gebracht werde / und daß Creaturen / als ein creaturlich Leben in dieser Zeit darinnen offenbahr murben / und also ein Spiel in dem Gegenwurff Gottlicher Weisheit fen / bann durch die Thorheit wird die Weisheit offenbahr / darum daß ihr die Thorheit eigen Bermogen zumiffet/ und ftebet doch in einem Grund und Anfana/ und ift endlich.

34. So wird das imendliche Leben/ also durch die Thorsheit Schau getragen/ auf daß darinnen ein Lob zur Ehre Gottes entstehe/ und das emige beständige in dem todtlie

chen erfannt werde.

35. Also wird der Vernunsst auf ihre erste Frage ge-

antwortet/indem sie mennet / es geschehen alle Dinge ungefähr / und es sen fein GOtt / weil er den Frommen lässet in Pein / Angst und Trübsal stehen / und ihn endlich zur Gruben führet / wie den Gottlosen / daß es scheinet zu senn / als nähme sich GOtt teines Dinges an / oder wäre kein GOtt / dieweil sie ihn nicht siehet / kennet noch empfindet: So wird ihr gesaget / daß sie in ihrem eigenen Leben nur ein Gegenwurst des rechten Lebens ist / und so sie in sich keinen Hunger und Begierde empfindet nach deme / davon sie ist im Ansang entstanden / daß sie in ihrem Leben nur eine Thors heit und Spiel sen / darinnen die Weisheit ihre Wunder

verbringet.

36. Dann fie fiehet an bem Beifen auch nach ber auffern Ratur eine folche Thorheit/ und fiehet/ wie GDEE diefels be Thorheit des Weisen verlaffet / bag fie muß in Schanden und Spotte stehen vor der eigenwilligen narrischen Rlugbeit / welche boch nicht ihr Ende fennet: Co mennet die thorichte Vernunfit / es fen fein Erretter / und weiß nicht / wie der Beife in fich felber errettet/ und von der ans geerbten Thorheit erlofet wird/ burch eingehen feines eiges nen Willens / indem fein eigener Wille durch das Beinen und Gegensat ber Gottlofen in fein Berbrechen und in fein Michts: wollen eingehet/ und fich wieder in seinen ersten Urs stand / als in Gottes wollen einersencket / und barinnen neugebohren wird: Und daß & Ott an dem groben fterblis chen Rleische nicht gedienet sen/ bag er wolte die Errettung in das thierische / eigenwillige Leben einführen / sondern daßihm an deme gelegen fen / daß der Eigenwille gerbres che / und wieder in Gott fich ersence: Go wird bas in: mendige gute Befen in GOttes Willen eingefaffet/ und wird dem todlichen Leibe nur defto mehr Dein aufgeleget / auf daß nicht der eigene naturliche Wille wieder in eine eis gene Begierde gur Gelbheit eingehe/und fich gum Berricher über den inwendigen Grund aufmerffe / und das mabre Bilde Gottes zerftore.

37. Dieses verstehet die irrdische Bernunfft nicht/ bann sie kennet nicht/ wie Sott in ihr wohnet / und was Sottes Will und Wesen sen: Sie weiß nicht/ daß Sott durch sie wohnet und ihr also nahe ist/ und daß ihr Leben nur eine R 4 Thors

Thorheit der Weisheit sen/ durch welches Leben sich die Weisheit offenbahret/ auf daß erkannt werde/ was Weisheit sen; Ihr Wille ist von Bott in die Selbheit eingegangen/ und rühmet sich eigenes Vermögens/ und siehet nicht wie ihr Vermögen anfänglich und endlich ist / daß es murein Spiele Werch ist / durch welchen Spiegel sich die Weishheit eine Zeitlang in der Narrheit der Weisen schauet / und endlich durch solch Peinen der Gottlosen die Thorheit / an den Weisen gerbricht/indeme sie ansahen/daß zerbrechliche thörichte Leben zu hassen/ und mit der Vernunfft zu sterben und den Willen Gott zu ergeben.

38. Dieses halt die irrdische Bernunfft für eine Thors heit / zumahl wann sie siehet / daß auch Gott an den Weis senihre irrdische Thorheit verlässet / und den Leib solcher Thorheit / darinnen sich die Thorheit hat geschauet / lasset ohne Dulffe zur Grube fahren: So mennet sie / dieser Mensch habe keine Errettung von Gott empfangen / weil er ihme dann hat vertrauet / so musse ja sein Glaube falsch gewesen senn sons hatte er ihn ja ben Lebens Zeit errettet.

39. Auch weil sie ihre Straffe nicht balde fühlet / mens net sie / es sen kein Ernst mehr da/ und weiß nicht / daß sie je langer je mehr sich in die Thorheit einfasset / und ein start cfer Quaal ewiger Pein in sich selber wird / daß / wann ihr das Licht der aussern Natur zerbricht/darinnen sie hat eine Zeitlang in der Ichheit stolstiet / sie alsdann in sich selber in Finsterniß und Peinen stehet / daß ihre falsche eigene Begierde eine eitele/rauhe/ stachlichte/harte Schärsse und Widerwille ist.

40. Sie hoffet diese Zeit auf eine ausserliche Hulff/ und führet sich in Wollust ihres Willens/ und halt das für ihr himmelreich; Aber wann ihr das aussere Reich im Tode verlischet/ so stehet sie alsbann in ewigem Verzagen/ und

fiehet auch feinen Erretter um noch in fich.

41. Aber der Weise wird sich dieser Zeit selber zum Narsen/ und lernet seine Thorheit (welche die Vernunfft für Klugheit halt) hassen; also muß seine Beisheit (welche die Welt für Thorheit halt) der Vernunfft eine Thorheit senn/ daran sie sich ärgert. Und also hasset auch Sott in dem Weisen das thörichte tödtliche Leben/ gleich wie est der Weise

Dig and by Google

Cap.2. von Görtlicher Beschauligkeit. 201

felber haffet/ auf daß daß wahre gotliche Leben in ihme mit bem Berstand regiere: Und darum ift ben GOtt feine Klag um den tödlichen Leib des Weisen/dann er fasset seinen gotts lichen Ens in ihme in seinen Geist und Willen / und lässet ben Leib der Thorheit mit den Thorichten hinfahren in seine

Grube/bif an den Tag jur Scheidung aller Befen.

42. Und das verstehet die Vernunfft nicht/ darum ist sie närrisch: Und soll ein Mensch nicht nach der Thorheit/ sons dern nach Gottes Geist ein Mensch senn/ und richten was göttlich ist/nicht nach der bildlichen Vernunftt/ dann es stes het geschrieben: Wer auf das Fleisch (als auf die tödtliche Vernunftt eigenes Willens) bauet / der wird vom Fleisch das Verderben erben; Wer aber auf den Geist (als auf Göttlichen Willen) bauet / und setzt seinen Willen in die Hoffnung Göttlicher Jusage / der wird vom Geist das ewirge Leben erben. Gal. 6/8.

# Das 2. Capitel.

Vom Gemuth/Willen und Gedancken des menschlichen Lebens / wie dasselbe seinen Urstand vom Willen Edttes habe / und wie es ein Gegenwurff / als ein Bilde Gottes sen, in deme Gott wolle/ wurcke und wohne.

Die Vernunfft spricht:

1. Weil das Gemuthe mit den Sinnen ein anfänglich naturlich Leben ist / welches in einer Zeit und Zerbrechlichs feit stehet: Wie mag es dann in dieser Zeit zu dem übers sinnlichen Leben gebracht werden? Oder wie ist die Göttliche Inwohne im Leben?

#### Untwort:

2. As Leben bes Menschen ist eine Form bes Götte lichen Willens / und ist vom Göttlichen Ein hauchen in das geschaffene Vilde des Menschen kommen: Es ist das gebildete Wort Göttlicher Wissenschafft / und ist aber vom Gegen Hauchen des Teussels und Grimmes der zeitlichen Natur vergisstet worden/

Digitized by Goog

baff fich des Lebens Wille hat mit dem auffern irrdifchen Gegenwurff der todtlichen Natur gebildet/und von feinem Temperament in Schiedlichkeit der Gigenschafften fome

men ift.

3. Aus folden Urfachen ftebets noch in irrdifcher Bilde nig / und wird nun jest in drenen Principiis betrachtet : Als im Ersten Principio nach feinem mahren Urstande fter hets im ausgehenden Willen GOttes in Gottlicher Wife senschafft / welche anfänglich ein Temperamentum war / darinn die Gottliche Rraft fenfualifch murctete / und recht ein Daradien oder Burcken Gottlicher Rraft barinnen verstanden ward/ als eine immermabrende Bildung Gotts liches Willens / welches Grunen in dem Ausgang ber que ten Sinnen verstanden wird / baburch fich die Gottliche Beisheit figurlich auf Gottliche Urt bildete / und durch fold bilden das gottliche Verständnif durch des finnlichen Lebens Ausgang offenbahrete. Dannenhero es recht ein Bilde Gottes genennet ward / in dem fich der Gottliche Will offenbabrete.

4. Als aber biefes Leben im Ersten Principio bom grimmen Teuffel angehauchet ward in seiner Bildniß/ daßihme der Teuffel einsprach / es ware ihm nus und gut/ daß sich der Ausgang der Sinnen aus dem Leben vom Temperament abbrache / und in ein eigen Bildniß / nach den Eigenschafften der Dielheit einführete / zu probiren die Ungleichheit / als Bofes und Gutes zu erfennen und zu

empfinden.

5. So hat ber eigene Wille des lebens barein gewilliget/ und die Sinnen / als die ausgehende Lust darein geführet/ und fich in Begierde gur Einheit darein geführet / und fich

in die Gelbheit gepreffet und gefaffet.

6. Zuhand ift das Berftandniß des Lebens in den Ei genschafften offenbahr worden / so hat es die Natur in der Ungleichheit gefangen / und ihr Regiment empor gefüh. Davon ist es peinlich worden / und ist der inwendige Gottliche Grund des guten Willens und Befens verlo: fchen/ das ift/ nach der Creatur murchlos worden: Dann der Wille des lebens brach fich davon abe / und gieng in. die Empfindlichkeit / aus der Einheit in die Vielheit / und mider: widerstrebete der Gingeit / als der ewigen einigen Rube /

dem Ginigen guten.

7. Als solches geschehen/so ist der göttliche Erund (als das Zweyte Principium, da sich die göttliche Krasst mit dem aushauchenden Willen Sottes hatte mit in das bildeliche Leben / als in den Gegenwurff Sottes eingebildet: verstehet/ die Weisheit Sottes/ als der wesentliche Wille Sottes) in dem falschen Willen verblichen; Dann die Ursache der Bewegniß des heiligen Wesenshatte sich zur Irrdigkeit gewandt / in welcher Boses und Gutes im Streite siebet.

8. Verstehets: Der ewige ungründliche Wille des Les bens / hatte sich vom Götlichen Ente abgewandt / und wollen in Böß und Gut herrschen: Und darum ist ihme das Zweite Principium, als das Neich GOttes / verlos schen / und ist ihm an dessen Statt das Dritte Principium in der eigenen Bildlichseit / als die Quaal des Gestirnes und der vier Elementen aufgewachet / davon der Leib grob und thierisch / und die Sinnen falsch und irrdisch wor.

ben fennd.

9. Alfo bat das leben verlobren bas Temperamentum. als die ewige Rube/ und hat fich mit ber eigenen Begierde finster/ peinlich/ streng/ hart und rauh gemachet/ und ist worden eine eitele Unrube / und lauffet nun in irrdischer Rrafft in einem emigen Grunde/und fuchet in der Berbreche lichkeit Rube / und findet aber feine : Denn die Berbreche lichkeit ist nicht des Lebens Gleichheit/ barum fo schwinget fich das leben nur über das Wefen diefer Welt/und beherr: Schet die todtliche Krafft der Sternen und der Glementen / als ein eigener Gott der Ratur / und ift mit folcher Derrs schung narrisch und thoricht worden / so vaß es in solcher irrbifchen Bilbung und eigen Unnehmung nicht mag feinen Grund und Urftand erfennen/ worinnen feine emige Rube ftunde/und wird recht thoricht genannt: Dann es hat fich aus dem gottlichen Ente in einen thierischen Ens geführet/ und in ein zerbrechlich Mefen gefest/ und will in bem herrs schen / das ihne doch gerbricht / und gesehwinde wie ein Nauch vergehet.

10. Und fodas zerbricht/ darüber es hat zeitlich geherre

schet/ so bleibet alebann bas Leben in seiner Widerwartige teit im ersten Principio, in der Finsterniß / und ift anders nichts als ein immerwahrender unerlöschlicher peinlicher

Feuer Quall als die Teuffel auch folde fennd.

11. Diesem gefangenen Leben ist die grosse liebe GDt tes wieder zu Hulffe kommen / und hat sich alsbald nach solchem Abfall wieder in den inwendigen Ens, als in das verloschene Wesen Göttlicher Eigenschafft eingehauchet/ und dem Leben zu einem Gegenwurff / als ein neuer Quells Brunn Göttlicher Einigkeit / Liebe und Ruhe in den versblichenen Göttlichen Ens eingegeben/ und sich darinnen ersössiet / baraus nun das Leben schöpften / und seine Peinslichkeit und Unruhe in den Centris der Eigenheit erlös

schen mag.

12. Auch hat fich biefer neue Quell Brunn Gottlicher Lieb und Ginigfeit mit feinem Ausfluß in Chrifto in das mabre Leben aller bren Principien menschlicher Eigens schafften eingeleibet / und ift in die bildliche Sensus; als in den naturlichen / creaturlichen / abgewichenen / bildlis chen Willen des Lebens eingegangen / und hat Menfchi heit angenommen / und die Ichheit und eigen Wollen mit bem Einfluß ber einigen Liebe &Dtres / als mit dem ewigen Ein gerbrochen / und den Willen des Lebens wies berum in das ewige Gin / als ins Temperamentum eine gewandt / ba bann bes Teuffels eingeführter Wille ger: foret / und die Peinlichteit des Lebens in die mabre Rube gebracht ward / und hat die Ginschlieffung / als ben Tod / sersprenget / und das Gottliche sensualische / paradifische Grunen mit den beiligen Sinnen und Burden berwieder gebracht / und das heilige leben durch die Ginschlieffuna Des Todes durchgeführet/ und den Tod/und Teuffels Wils len jum Spott gemacht / und alfo frafftig erwiefen / wie bas ewige Ein fonne machtig über die Dielheit und Cigens heit herrschen / daß nicht die Macht der Bildlichkeit ein Sott fen / fonbern die Macht der Uber und Unbildlichfeit alles beherriche : Dann bas Bilbliche ift nur ein Gegens wurff bes unbildlichen Willens Gottes/dadurch der Wille Gottes murchet.

13. Weil aber die groffe Liebe GOttes in Chrifto ift dem mensch.

menfchlichen leben in der irrdischen Bildung alfo gu Sulfi fe fommen / und uns arme Menschen in dem Leben det Menschheit Chrifti eine offene Genaden Pforte zum aottlie chen Eingang gemacht hat; fo liegts jegund an bem/ baß ber gefangene Bille bes Lebens in feiner Bilblichkeit bas irrdische/ als die Celbheit und eigen Willen wieder verlaffe / und fich einig und allein in diese eingeleibte Genade (welche von Ginem / als von dem erften Menfchen auf alle gedrungenist/Rom. 5,8.) ersencke/ und sich dieser Genas ben annehme / und in Krafft folcher Unnehmung und gotte licher Einigung fich mit bem gelaffenen Lebens Willen in bas überfinnliche/ungrundliche/ ewige Ein/ als in ben ers ften Grund bes Lebens Unfang erfencte/ und fich wieber in ben Grund einergebe/ daraus das Leben entfproffen ift/ fo ifis alsbann wieder in feinem ewigen Ort/ als im Temperamento, in der mabren Rube.

Die Vernunfft spricht:

14. Wie kan das ein Mensch thun/ sintemahl die Schrifft spricht (1. Cor. 15, 45. Gen. 1.) Der erste Mensch sey jum natürlichen Leben gemacht / daß er herrsche über alle Creaturen und Wesen dieser Welt / so musse ja das Leben die Begierde in die irrdische Eigenschafft einfuly ren?

Untwort:

DUS menschliche Leben ist gesetzt in einen Gegenwurff gottliches Willens / in und mit deme GDEE will: Und die irrdische Creaturen seynd gesetzt in einen Gegenwurff des menschlichen Lebens / in deme der Mensch solte wollen. Des Menschen Wollen solte mit GOttes Wollen über alles natur: und creaturliche Leben wollen und herrschen: Nicht in thierischer Essent solte es stehen som dern in gottlicher Essent / ob der Mensch gleich mit dem Leben in die Natur gesetzt ward / so war doch seine Natur ein Temperamentum, und sein Leben ein Gehäuse gottlisches Willens.

15. Weil aber nun jest das leben in irrbischer Effent biese Zeit siehen muß / und sich das nicht benehmen mag/ so muß man ansehen die drenfache Urt des Lebens nach ben

dreyen

brenen Principiis, mit welchem Grunde des Lebens fich ber Mensch in das überfinnliche Wesen Ottes schwingen tonne/ und wie dasselbe konne und moge geschehen.

16. Christus sprach/ Joh. 15/5. Ohne mich könnet thr nichtsthun. Rein Mensch kan aus eigenem Vermögen gelangen in den höchsten Grund / es sen dann daß er seinen innersten Grund des Ersten Principii nach des Lebens Bildligkeit in die eingeleibte Genade SOttes erssende / und nach demselben Grund in Söttlicher Hoffnung stille stehe vom eigenen Wollen / und sich mit dem Wollen Gott gant ergebe / in solcher masse / daß sein Wollen nach solchem Grunde nicht mehr sprechen will/ ohne was Gott durch diesen Grund spricht und will/ soist er am höchsten Ziel.

17. Ifts möglich / baßer mag eine Stunde oder weniger von seinem innerlichen Gelbe Bollen und Sprechen stille stehen/so wird das göttliche Wollen ihm einsprechen: Durch welches Einsprechen Gottes Wollen sein Wollen in sich fasset / und dem bildlichen/ natürlichen/ essentialischen aussern Vernunfft: Leben einspricht / und die irrdische Bilbung des Vernunfft: Willens zerschellet und erleuchtet/ daß also zuhand das übersunliche göttliche Leben und Wollen in dem Vernunfst: wollen grünet / und sich eine

centriret.

18. Dann so wenig das eigen Wollen des Lebens in der Selbheit und abgewandten Wollen von Sottes Wollen in der Natur einen Augenblick still siehen mag/ von seiner Burckung/ es ersenche sich denn ausser aller Natur: So wenig mag auch das gottliche Sprechen in dem zu Grunde aelassenen Leben still siehen von seinem Wurcken.

19. Dann so das Leben von seinem eigen: Wollen sille stehet / so stehets im Abgrund der Natur und Ereatur im ewigen Aussprechen Gottes / so spricht Gott dar

innen.

20. Dann von GOttes Sprechen ist das Leben auss gangen/ und in Leib kommen/ und ist anders nichts als ein bilblicher Wilke GOttes: Ist mm/ daß das eigen selber: Bilben und Wollen stille stehet / so gehet das gottliche Bilben und Wollen auf: Dann was Willen loß iste das



bas ift mit dem Richts ein Ding / und ift ausser Ras-

tur/welcher Ungrund ift GDtt felber.

21. Weil dann der Ungrund / als GOtt / ein ewig Sprechen ist / als ein Aushauchen seiner selber / so wird auch dem gelassenen Leben der Ungrund eingesprochen: Dann das Hauchen des Ungrundes spricht durch den stills stehenden Grund des Lebens: Dann das Leben ist aus dem Göttlichen Hauchen entstanden / und ist eine Gleich, heit Göttliches Hauchens / darum fähet eine Gleichheit die ander: Wie wir das an des Lebens Sinnen versiehen/welche auch ein solcher Ausgang vom Hauchen des Gemuthes spind / wie das Gemuth ein Ausgang und Gegenwurst vom Göttlichen Gemuthe Göttlicher Wissen; schafft ist.

22. Die sich nun GOtt mit seinem Aushauchen seiner ewigen Weißheit und Wissenschafft mit der Natur und Ereatur / bendes mit dem inwendigen heiligen Leben / mit dem Leben der Engel und Menschen hat offenbahret / und seinen Willen seiner Wissenschafft in Vildung eingeführet zum wieder aussprechen / durch gebildete lautbare Art: Co wohl mit der Natur und ihrer wieder Aushauchung der Creaturen der sichtbahren Welt / und hat immerdar das äussere von der Natur ausgesprochene dem innern Grund unterthänig gemacht / daß das innere durch das äussere corporalische herrschen / und ein Geist des äussern

fenn foll.

23. Also wisset / daß auch das eingewandte / neuge bohrne Leben des Menschen in Göttlicher Krasst und Macht über das äussere Vernunsteleben von Sternen und Elementen herrschen fan und soll: Und so das nicht geschies het / daß das inwendige ewige Leben im Menschen in götts licher Krasst und Licht über das äussere / irrdische / altralische Leben der tödtlichen Lust herrschet / und der irrdischen Lust (darinnen das Schlangen: Monstrum stehet) den Willen zerbricht: So ist noch keine neue Wiedergeburth oder Göttlicher Will in solchem Leben im Würcken offen bahr / und ist solcher Mensch (als lang er im irrdischen Willen allein stehet) kein Kind des Himmels: Dann die Göttliche Scient ist in irrdische / thierische Eigenschasst

durch die Selb bildung des falschen Willens gewandelt/ und ift nach dem Leib ein boses Thier/ und nach der Seelen ein abgewandter falscher Wille/ der nicht mit Gott will/ auf Art der Teuffel/ welche auch in eigener Bildung der finnlichen Wissenschafft stehen.

- 24. Deßhalben sagte Christus Matth. 12/30. Wer nicht mit mir sammlet: das ist/ wer nicht mit der einges leibten Gnade Sottes/ welche Sott durch Christum hat offenbaret und darbeut / wurdet/ will und thut/ sondern wurdet durch natürlichen eigenen Willen/der zerstreuet/ nicht allein die göttliche Ordnung / sondern er streuet auch seine Wercke in falschen Grund.
- 25. Sehet an ein Gleichnüß von der Sonnen: Wann ein Kraut nicht Safft hat/so verbrennets der Sonnen: Stral/hat8 aber Safft/so erwärmet es der Sonnen: Stral/bavon es wächset: Also auch im Leben der Effent im Menschen. Dat dasselbe nicht Ens von Gottes Sanfftmuth und Lieber Feuer / als von dem ewigen Sin / so impresset sichs in eine grimmige feurige Schärffe / daß das Gemüth gant rau/hungerig/ geitig/ neidig und stachlicht wird: Und solcher falscher Sinn und Wille gehet auch hernach aus dem Leben in Leib / und in alle seine Wesen und Wercke.
- 26. Also zerstreuet und zerbricht solche feurende / geißige neidige Art mit dem scharffen Sensu des Lebens / alles das gutist: Mit allem dem / damit es umgehet / ist Fahre lichteit: Dann es führet seine Gifft Strahlen darein / und will alles an sich ziehen / und sein Gifft darein führen / als den hungerigen Geiß; Ist es aber / daß das feurige Leben mag von göttlicher Liebe essen / so ists eine Gleichnuß / wie ein Licht vom Feuer ausdringet; Also auch dringet das rechte Leben / von der seurenden Art / mit einem neuen Geist und Willen göttlicher Lieb von innen aus / und ist nicht mehr nehmend / wie des Feuers Art ist / sondern gebend: Dann der Liebe Wille gibt sich selber / wie das Licht aus dem Feuer / welches sich in alle Dinge gibt / und in allem ein Gutes würcket.
- 27. Wann die Sonne in der Lieffe der Welt nicht mehr schiene/ so wurde der Spiritus Muncli in der Scharffe bes

des Gestirnes in der Sulphurischen Mercurialischen Art in den vier Elementen gantz streng/ rau/ herb/ dick/ finster und hart: So gieng alles Leben in den Elementen zu Grund / und wurde man bald sehen / was die Holl und

ODttes Born fen.

28. Alfo auch in gleichem/wie ber auffere Mensch ist ein Limus der auffern elementischen Welt/ bessen leben in der Sonnen und Sternen: Krafft stehet / und der Leib / wie dann auch die Erde/eine Coagulation des Spiritus Mundiist/ und soder in seinem Nutrimento in der Speisung nicht mochte der Sonnen Licht Liebe: Krafft haben/er gant boß/ seurig und tottlich werden wurde / und das aussere Leben

zu Grunde gehen mufte.

29. Also auch in gleichem ist die Seele ein Limus von der innern geistlichen Welt aus dem Mysterio magno, als aus dem Ausgang und Gegenwurff göttlicher Wissenschaft/ welche ihr Nutriment muß aus dem Mysterio magno göttlicher Krafft und Wissenschaft nehmen; Ist es nun/ daß sie nicht mag das Ens göttlicher Liebe zu ihrer Speisung haben / daß sie sich vom Angrund / als von der Gelassenbeit abbricht? so wird sie auch also scharss/ feurig/ finster/rau/ stadslicht/ neidig/ seindig/ widerwillig/ und eine gange Unruhe ihr selber / und führet sich selber in eine tödtliche/ serbende/ grimmige Quaal ein/ welche ihr Versdammnüßist / darinnen sie verdirbet / wie dem Teuffel gesschehen ist/ und auch den Gottlosen geschiehet.

30. Ist aber / daß soldher Feuer: Quaal mag wieder gottliche Liebe/ als das wesentliche Licht GOttes erreichen und in sich empfahen/ so wird solcher seelischer Feuer: Qual in ein Freudenreich ins Lob GOttes verwandelt; Aber ohne umgewandten Willen / so der nicht still stehen mag von seiner strengen Impression und Einschliesung / ist nicht möglich: Dann das Licht der Sonnen mag in einem harten Stein nicht also würcken / als in Metallen / Kräutern und Bäumen / dann das Wasser wird darinnen in eine

harte Impression gefasset und coaguliret.

31. Also auch mit dem falschen eigenen Willen der Sees Ien mit göttlicher Sanfftmuth zu verstehen ist: Daß also die göttliche Sanfftmuth in solcher geißigen / neidigen Keuer

Feuer' Begierbe teine Würckung verbringet: Dannens bero Christus recht sagte/Joh. 6. Welch Leben des Mensichen nicht essen würde das Brod/ das vom Himmel kommen sen/ der Welt das Leben zu geben/ das hatte kein Les ben in sich. Damit deutet er an die wesentliche Liebe/ wels che Gott in ihm (in Christo) durch einen neuen Quells Brunn der armen verdorreten Seelen zur Erquickung hat offenbahret/ welche Seele nicht davon essen würde/ die möchte das göttliche Licht nicht erreichen / und wäre ohne göttlich Leben/ wie er sich dann Joh. 8/12. das Licht der Welt nennet; Item in Psalmen/ Ein Licht vandelt.

### Das 3. Capitel.

### Vom natürlichen Grunde.

Wie die Natur ein Gegentvurff göttlicher, Wissenschafft sen / dadurch sich der ewige Wille mit der ungründlichen übernatürlichen Wissenschafft emp pfindlich / sichtlich / würckende und wollende mache / und was Mysterium Magnum, wie alles von / durch und in Gott sen: Wie Gott in allen Dingen sonahesen/ und alles erfülle.

Ein hochtheure Pforte/ dem GOttliebenden Leser wohl zu betrachten.

Dhan. am 1. Capitel siehet: Im Anfang war das Wort: Und das Wort war dey GOtt / und GOtt war das Wort; dasselbe war im Ansfang dey GOTC: Alle Dinge seynd durch dasselbe gemacht / und ohne dasselbe ist nichts gemacht / was demacht ist.

1. Der Anfang aller Wesen ist das WONE/ als das Anshauchen GOttes gewesen/ und GOtt ist das ewige EIN gewesen von Ewigteit/ und bleibets auch in Ewigsteit: Aber das WONE ist der Ausfluß des göttlichen Willens oder der göttlichen Wissenschafft: Gleichwie die Eins

Sinnen aus dem Gemüth ausstiessen / und das Gemüth doch nur ein EIN ist: Also ist auch das ewige EIN mit in dem Ausstußdes Willens gewesen / das heistet: Im Anfang war das WORT: Dann das WORT/ als der Ausstuß vom Willen GOttes/ ist der ewige Ansang gewesen / und bleibets ewig: Dann er ist die Offenbahrung des ewigen Einen/ darmit und dadurch die Göttliche Krast in eine Wissenschaft des Etwas gebracht wird: Und verstehen wir mit dem WORT den offenbahren Willen GOttes/ und mit dem Wort GOIT verstehen wir den verborgenen GOtt/ als das ewige EIN/ daraus das WORT Ewig entspringet.

2. Alfo ift der Ausfluß des Gottlichen Ein bas BDRE/

und doch GDEE felber als feine Offenbahrung.

3. Diefer Ausfluß fleust aus Gott/ und das Ausgefloß fene ist WEJEhEJE/ aller Kraffte/ Farben/ Tugenb

und Eigenschafften Unfang und Urfach.

4. Aus folder Offenbahrung der Kräffte / darinnen fich der Wille des Ewigen Ein beschanet / fleusset aus der Berstand und die Wissenschafft des JEHE / da sich der ewige Wille im JEHE schauet / und in der Weißheit in Lust einführet zu einer Gleichnuß und Ebenbildnuß.

5. Und dieselbe Chenbildnuß ist das Mysterium Magnum, als der Schopffer aller Wesen und Creaturen/dann es ist der Separator in dem Ausstußdes Willens/ welcher den Willen des ewigen Ein schiedlich machet: Er ist die Schiedligfeit im Willen/ daraus Kraffte und Eigenschaffs

ten urftanben.

6. Dieselben Kräffte sind wieder ein Ausfluß ihrer selber / da sich eine jede Krafft in eigenen Willen / nach ders selben Krafft Tugend/ einführet: Daher die Vielheit der Willen urständet/ und daraus auch das creatürliche Leben der Ewigen seinen Ursprung genommen hat / als Engel und Seelen: Und man doch nicht sagen kan/daß hierinnen eine Natur oder Ereatur verstanden sen/ sondern die ewige Bildigkeit Göttliches Worts und Willens / da der Geist Gottes in einem solchen Gegenwurff in den Kräfften der Weissheit in solche Formunge der Gleichnuß mit sich selber gespielet hat.

7. Gleich:

ing and by Google

7. Gleichwie fich das Gemuth des Menschen im Verfande mit den Sinnen in einen Gegenwurff einer Ebens bildnuß einführet / und mit denfelben ausfleuffet / und in Bilde einfaffet / welches Bilde die Gedancken bes Gemus thes find darinne der Wille des Gemuthes wurcket und fich also mit der Luft in eine Scharffe, als in eine magnetische Annehmung einfasset / daraus Freud und Lend urs ftandet.

8. Alfo ift und auch von bem ewigen Gemuth ber Em pfindlichkeitzu erkennen/ baß sich der Ausgang des einigen Willens Gottes durchs WORT in Schiedlichkeit habe eingeführet/ und die Schiedlichfeit hat fich in Unnehmlich teit / als in eigen Luft und Begierdezu feiner felbft Offens

bahrung eingeführet/ aus der Ginheit in Vielheit.

9. Die Begierde ift ber Grund und Anfang der Natur ber Empfindlichkeit des eigenen Willens / bann barinne wird die Schiedlichfeit der Einheit in Unnehmlichfeit ges bracht/baraus die Schiedlichfeiten der Willen in Empfinde lichkeit einer Gelbheit gebracht werben / darinnen bas mahre creaturliche/ empfindliche / Englische und feelische Leben verstanden wird.

10. Dann ber Wille best ewigen Gin ift unempfindlich/ ohne Reiglichkeit zu etwas / bann er hat Nichts / bargu er fich tonte neigen / ale nur in fich felber : Darum fo führet er fich felber aus fich aus / und führet ben Ausfluß feiner Einheit in Bielheit/ und in Annehmung gur Gelbheit/ als gu einer Statte einer Ratur / baraus Gigenschafften urftanben: Dann eine jede Eigenschafft hat ihren eigenen Separatorem, Scheiber und Macher in fich/ und ift in fich

felber gant nach Eigenschafft der ewigen Einheit.

11. Alfo führet der Separator jedes Willens wieder Eis genschafften aus sich aus / bavon die unendliche Bielheit entstehet / und dadurch sich bas ewige Ein empfindlich mas chet / nicht nach ber Ginheit / sondern nach dem Ausfluß Allein der Ausfluß führet fich fo weit biß in ber Ginbeit. bie groffeste Scharffe mit der magnetischen Unnehmlichs teit/ bif in die feurende Art/ in welcher feurenden Art das ewige EIN Majestätisch und ein Licht wird: Auch wird die ewige Krafft baburch begierlich und würckende / und

ist der Urstand bes empfindlichen Lebens / da in dem WONE der Kräfften im Ausstuß ein ewig empfindlich Leben urständet: Dann so das Leben keine Empfindlichkeit hätte /- so hätte es kein Wollen noch Würcken / aber das Peinen machet es würckend und wollend: Und das Lichk solcher Anzundung durchs Feuer machet es freudenreich/ dann es ist eine Salbung der Veinlichkeit.

12. Alus diesem ewigen Würcken der Empfindlichkeit und Sinnlichkeit/ da sich dieselbe Würckung von Ewigkeit hat je also in Natur als in Eigenschafften eingeführet / ist die sichtbare Welt mit all ihrem Heer entsprungen / und in ein Geschöpff gebracht worden: Dann die Ewigkeit solcher Würckung zu Feuer/ Licht und Finsterniß/hat sich mit der sichtbaren Welt in einen Gegenwurff geführet / und den Separatorem in allen Kräfften des ausgestoffenen Wesens/ durch die Begierlichkeit zu einem Amtmann der Natur geordnet/ mit welchem der ewige Wille alle Dinge regieret/ machet/ formet und bildet.

13. Alfo können wir mit nichten fagen / daß Gottes Weien etwas fernes fen/ das eine fonderliche Statte oder Ort besitze oder habe / dann der Abgrund der Natur und

Creatur ift Gott felber.

14. Die sichtbare Welt mit ihrem Heer und Ereaturen ist anders nichts/als das ausgestossene Wort/welches sich in Eigenschafften eingeführet/ da in Eigenschafften ist eigener Wille entstanden; und mit der Annehmlichteit des Willens ist das creatürliche Leben entstanden/welches Leben sich im Anfang dieser Welt hat in eine Annehmlichteit zu einem creatürlichen Grund eingeführet/welches der Separator nach der Eigenschafft hat entschieden/und in ein eigen Wollen nach solcher Form gebracht: So ist mit dem eigenen Wollen/solche Begierde/ das Wesen als der Leib entstanden einer jeden Annehmlichseit/ aus seiner Gleich; heit und Eigenschafft/ dadurch hat sich der Separator signiret und sichtbar gemacht/ wie an allem Leben zu erstennen ist.

15 In solchem Gegenwurff Göttliches Willens sennd und zwenerlen Leben zu versiehen / als Erstlich ein ewiges/ und zum Andern ein zeitsiches / tobtliches. Das Ewige

,

ist in dem Ewigen / und upständet aus dem ewigen WDRT / und stehet im Grunde der ewigen geistlichen Welt/ als im Mysterio Magno Göttliches Gegenwursts/ und ist das sinnliche verständige Leben im Grunde des ewis aen Keuers und Lichts.

16. Der innerste Grund ift ein Funck best ausgeflosse nen Willens Gottes/burchs ewige hauchen Gottes/und ift mit Gottes WONE verbunden/ anders nichts zu wok len / als nur was der einige Wille Gottes durch solchen

Ausfluß will.

17. Es ist anders nichts / als ein Gehäuse Göttliches Willens/dadurch sich der Göttliche Wille offenbahret/und ist zu keiner Eigenheit eigenes Willens offenbar worden sondern nur zum Werchzeug Göttliches Willens/ dadurch derselbe seine Wunderwercke verrichten will. Es ist der Separator göttliches Willens/ als ein Werchzeug Gottes / darein sich der göttliche Wille hat gebildet zu einem Wunderthäter der Allmacht und Herrlichkeit / damit Er will alle Ding beherrschen / deswegen ihm auch ist göttliche Verständnüß gegeben worden.

18. Das ander Leben ist ein anfänglicher Ausstuß des Separatoris aller Kräfften/ und heisset die Seel der äussern Welt/welches Leben in den ausgestossenen Eigenschafften creaturlich worden ist/ und ist ein Leben aller Creaturen der sichtbahren Welt/ damit sich der Separator oder Schöpffer dieser Welt bildet/ und eine Gleichnuß nach der geistlichen Welt machet/ darinne sich die Krafft der in

nern geiftlichen Welt mit formet/ bildet und schauet.

19. Dann die geistliche Welt vom Feuer / Licht und Finsternüß / stehet in der sichtbahren Clementischen Welt verborgen / und würcket durch die sichtbare Welt / und dilbet sich durch den Separatorem mit ihrem Ausstuß in alle Dinge/nach jedes Dinges Art und Sigenschafft: Wie ein jedes Ding einer Art und Sigenschafft ist / eine solche Sigenschafft empfähet est auch vom Separatore der innern geistlichen Krafft: Nicht zu einer Habhafftigkeit und eis gener Macht empfähet das sichtbare Wesen das unsichts dahre / daß das äussere möchte dadurch in das innere verswandelt werden; Nein / das ist nicht: Die innere Krafft

bildet fich nur bamit / wie wir bas an ben Rrafften ber Rrauter / Baume und Metallen verfieben / bag berer auf ferliche Beift nur ein Werckzeug bes innern Beiftes / als ber innern Rrafften fen / badurch fich die innere Krafft in

ben auffern Geift bilbet.

20. Alle wir bann in folden Rrafften ber machsenben brenerlen Spiritus verfteben in unterschiedenen Centris, und doch nur in einem Corpore. Der erfte und aufferliche Spiritus ift der grobe Schwefel/ Galg und Mercurius, der ift ein Wefen der vier Elementen ober bes Geffirnes / nach ber Sternen Rauigkeit Eigenschafft: Dieser machet bas Corpus, und impreffet fich felber/ ober faffet fich in ein Befen / ober zeucht das innere aus dem geiftlichen Separatore an fich/ fo wohl auch von auffen die Elementen/ und coaguliret fid, damit / bavon alsbald die Signatur ober Bezeichnung/vom Separatore geschiehet: Derselbe bilbet das sichtbare Corpus nach ber Eigenschafft ber groffen Rrafft bes Spiritus Muncli, als ber Constellation ber Sternen / oder Eigenschafft der Planeten und jest entgune beten Elementen.

21. Der Under Spiritus, welcher ein eigen Centrum hat/ ber liegt im Deble bes Schwefels/ben man die funffte Effent heiffet/ als eine Burgel ber vier Clementen. Die: fer ift die Canfftigung und Freude des groben peinlichen Schwefels und Salk Geiftes / und nimmt fein Nutrinientum erfilich von innen aus dem Lichte ber Natur / als vom Ausfluffe ber geiftlichen Sanftmuth / bom innern geiftlis chen Teuer und Licht. Und zum andern von auffen nimmt er fein Nutriment bon ber Connen / und bon ber fubtilen Rrafft des Spiritus Mundi, und ift bie rechte Urfach bes machsenben Lebens/ eine Freude der Ratur / wie bie Con-

ne in den Elementen ift.

22. Der dritte Spiritus ift die TINCTUR, als ein Gegenwurff bes gottlichen Mysterii Magni, ba alle Kraffte in Der Gleichheit inne liegen / und heiffet recht Paradies ober Gottliche Luft; Der ift ein Gehanje Gottlicher Kraffe/ ein Gehauß der ewigen Geelen/ baraus alle aufferliche Kraff. te entfpringen/ auf Urt wie die Lufft aus dem Reuer ..

23. Dann die Tinctur ift anders Richts als ein Geift: lid 'lich Feuer und Licht / da Feuer und Licht ein eigen Wes fen innen ift; Beil fie aber auch ihren Separatorem, als ben ausgeflossenen Willen zur Offenbarung in fich hat / fo ift fie der hochfte Grund/ daraus die erfte Schiedligfeit ber Eigenschafften im Wefen dieser Welt urftandet / und gehos ret nach ihrer Gelbst Eigenschafft zur Ewigfeit : Dann ihr Urstand ift die heilige Krafft GOttes / und hat ein eis gen Centrum, als ben allerinwendigften Grund ber Creas tur/ welcher zwar der todtlichen Creatur verborgen ift/ wegen deg/ daß der Mensche falschen Willen bagegen fuh. ret: Dannenhero ber Kluch ber Erden im Rall des Dens schen entstund; Jedoch dringet diefer hohe beilige Grund in fein eigen Centrum burch alle Wefen biefer Welt mit aus / und fleuft aus in die auffere Rraffte: Gleich wie die Conne in die Elemente; Aber die Creatur mag bas Centrum diefer Krafft nicht berühren/ es geschehe bann durch Gottlich Zulassen / als in ber neuen Wiedergeburth geschiehet.

24. Solche Offenbarung fiehet man an allen Dingen der Lebendigen und der Wachsenden: Alle Dinge fiehen in diesen dregen Principiis oder Unfangen : Ein Erempel fehet an einem Rraut der Erben / bas hat fein Nutrimentum von innen und auffen / als von der Erden / und von aussen von der Sonnen und Sternen / dadurch fich der Erden Spiritus famt bem auffern mit bilbet; Bann bak felbe auswächset / fo geschiehet bas in folder Gewalt / fo bezeichnet oder figniret fich von auffen in dem Rraute mit ber Bildung und Form deffelben der auffere Separator im Cchwefel/Galb und Mercurio, dann er ift des Krauts Bewegniß/ und empfindlich/ und machet sich corporalisch.

25. Daß so ich ein Kraut sehe stehen / so sage ich mit Wahrheit: Das ift ein Bild des Erden Geistes / in deme fid, bie obern Rraffte erfreuen / und es auch für ihr Rind halten / dieweil der Erden Beift mit ben obern auswen: digen Kräfften ein Wesen ist; Und wann das Kraut auf gewachfen ift/ fo blubets / fo bezeichnet fich mit der Bluthe ber bhlische Beift mit schonen Farben / und mit dem lieb. lichen Geruch der Bluthe bezeichnet fich die TINCTUR,

ale ber dritte Grund.

26. Da man dann verstehet / daß sich ber inwendige verborgene Geist der Elementen hat eröffnet / und führet sich mit in die Vildung der Frucht ein: Dann die Erde hatte keinen solchen Ruch / weder Farben noch solche Tusgend / so sich nicht die verborgene Krafft Göttliches Auss

fluffes offenbarete.

27. Also auch an den Metallen zu sehen ist / welche auss wendig ein grob Corpus vom Schwefel / Mercurio, und Salt sennd / darinnen das Wachsthum stehet / und in ihr rem inwendigen Grunde sennd sie ein schon flar Corpus, darinnen das eingebildete Licht der Natur von Gottlichem Ausstuß scheinet: In welchem Glass man die Tinkur und grosse Krafft verstehet / wie sich die verborgene Krafft sichts dar machet: Man kan nicht von solcher Krafft sagen / daß sie elementisch sen, wie auch die Krafft der Blüthe nicht: Die Elementen sennd nur ein Gehäuß und Gegenwurff der innern Krafft / eine Ursache der Bewegniß der Tinkur.

28. Dann von der Tinctur gehet die Krafft durch Bestwegniß des groben elementischen Geistes aus / und führtet sich dadurch in Empfindlichkeit / als in Geschmack und

Rud):

29. Dann ber Nuch ist anders nichts als die Empfinds lichfeit der Tinktur, durch welche sich der Ausstuß Göttlis cher Krafft offenbaret / und also Empfindlichfeit amims met: Die Schärsse des Ruchs ist wohl elementich / aber die wahre Krafft und Lugend in der Schärsse des Nuchs ist die Tinktur: Dann die Bewegniß ist nicht der höchste Grund der Krafft / sondern dieses / daraus die Ursache der Bewegniß fommt.

30. Der Medicus braucht ein wolriechend Kraut zu seinen Medicamenten/ aber der Ruch/ als die Schärffe des Ruchs ist nicht die Cur, welche den Patienten in der Kraucks heit curiret/ sondern das ist die Cur, davon solcher Balsam oder Ruch urständet/ als die Tinkur, welche sich in sole

chen Balfam einbildet.

31. Christus sagte/ Matth. 21, 19. zum Feigenbaum: Verdorre; Aber das auffere lautbare menschliche Wort/ als der Hall/war nicht die Krafft/ daß es geschahe; Somdern das war die Krafft/ daraus das Wort kam: Sonst. fo es ber auffere menschliche Sall thate/fo fonten es andere

Menschen auch thun.

32. Alfo bergleichen auch mit bem Glauben zu verfteben ift : Die Betantnif und Benfall ift nicht der rechte Glaub/ viel weniger die Wiffenschafft; fondern bas ift ber Glaub/ daraus die Befantniß gehet / als der eroffnete Geift GDt. tes in bem innern Grunde ber Geelen/ welcher fich mit ber Bekanntnif ins lautbare Wort bildet / und aufferlich ficht barmachet / und mit ben fichtbaren Elementen bes Leibes wurdet / und fich aufferlich erzeiget / daß man verftebet / baß Gottes Geift im Werde bes Glaubens mitmurcket / gleichwie er mit und durch die Krafft der elementischen Belt würcket / und fich durch das Wefen diefer Belt mit

einem Gegenwurff fichtbar machet.

23. Also tag alles/ was ich ansehe/ es sen bog ober aut/ fo fan ich mit Wahrheit fagen: Allhie mit diefem Ding hat fich ber verborgene Geift des Separatoris aller Wefen in eine Eigenschafft gebildet/ und hat ihm allhie einen Gegens wurff ober Bildnif nach feinem Ausfluß gemachet / ent weder nach Bog oder Gut; Alles nach den Eigenschafften ber Natur / nach Site oder Ralte / nach Serbe / Bitter / Suf oder Sauer / oder mie das fen / fo ift in aller folcher Bildung nur aufferlich eine folche elementische Urt / als ein folcher Schwefel und Salt; aber im immendigen Grund in der Tinctur ift es gut und unit / und gehoret gu feiner Gleichheit jum Nutrimento bes Lebens / welches nach der Aftralischen und elementischen Urt/in allen Gigens fchafften nach feinem auffern Grunde fiehet.

34. Gin jedes Ding / es fen Rraut / Graf / Baume / Thier/ Bogel/ Rifch / Burme / ober was das immer fen / ift mig / und ift aus dem Separatore aller Wefen / als aus bem BORT oder schiedlichen Willen GOttes gegangen/ damit ihme der Separator jedes Dings Eigenschafft hat ein Gleichniß ober Bild gemachet/ barinnen er wurcket.

35. Dann diese fichtbare Welt mit allem ihrem Seer und Wefen ift anders nichts / als nur ein Gegenwurff der geiftlichen Welt / welche in biefer materialischen elementie schen verborgen ift / gleichwie die Tindur in Krautern und Metallen.

36. Und

36. Und wie fich die Tinctur mit ihrer Tugend in allen Dingen mit ihrem Ausfluß mit bildet und fichtbahr machet/ daß man an der Figur/ fo wol an den Farben und Geruch tan feben und ertennen / mas in der Tinctur für ein Separator oder Ausfluß Göttliches Willens aus dent Mysterio Magno sen ausgeflossen: Also auch fan man an der fichtbahren Welt / an Conne / Sternen/ Elementen/ Creaturen / oder an allen Geschöpffen den innern Grund/ daraus es ist entsprungen/erfennen.

37. Denn fein Ding oder Wesen eines Dings ift von fern an feinen Ort fommen / fondern an bem Ort / ba es wachset / ift fein Grund: Die Elementen haben ihre Ur. fach in fich felber / bavon fie entspringen: Allso auch has ben die Sternen ihr Chaos in sich selber / darinnen sie

fteben.

38. Die Elementen find anders nichts / als ein bildlie ches bewegendes Befen bes unfichtbaren unbewegenden:

39. Alfo auch die Sternen fennd ein Ausfluß der Eigen. schafften der geiftlichen Welt / nach der Schiedligkeit des Separatoris, welches Grund ift das BDME/ oder der

schiedliche Wille Gottes.

40. Das Wefen und Weben ber Elementen ift Keuer/ Lufft / Waffer und Erden / barinnen ift dick und dunne/ naß und trocken / hart und weich / die fennd zusammen gefest in ein Wefen ; Richt daß jedes von einem fonderlie chen Uriprung und hertommen fen / fondern fie tommen alle nur aus einem einigen Grunde / und dieselbe Statte/ da fie hertommen fennd/ ift überall: Rurzu dencken/ wie an jedem Ort ift etwa eine mehrere Entzundung nach eis ner Cigenschafft geschehen/ als am andern/ babon die Ber wegnuß groffer / und der Materien in folcher. Form und Wefen mehr worden ift / als am andern/ wie an den Materien der Erden/ fo wohl an dem Baffer und Lufft zu verftes henist / wie ein Unterschied in jedem Polo als an jedem Det über der Erden ist : Dannenhero auch der Unterscheid der Sitten und Tugenden / so wohl der Regimenter/ Ordnung und Creaturen fennd.

41. Die Scheidung aber folcher Eigenschafften fennd alle aus dem Mysterio Magno entstanden / durch die eine

mabl

mahl:Bewegniß der Kräfften aller Wesen/ als da sich hat der einige Will aller Wesen auf einmahl beweget/ und aus der Unempfindlichkeit in Empfindlichkeit und Schieds lichkeit der Kräffte ausgeführet/und die ewige Krafft würstende und wollende gemacht/ daß in jeder Krafft ist ein Gegenwurff als eine eigene Begierde entstanden: Dies selbe eigene Begierde in dem Gegenwurff der Kräffte hat sich wieder aus sich ausgeführet zu einem Gegenwurff davon ist die Begierde solches Ausstusselles scharff/ streng und grob worden/ und hat sich coaguliret und in Materien gebracht.

42. Und wie nun der Ausfluß der innern Kräfften aus Licht und Finsterniß/ aus Schärffe und Linde/ aus feurender vollen Lichts: Art ist gewesen: Also sennd auch die Materien worden: Je weiter sich der Ausfluß einer Krafft er strecket hat/ je ausferlicher und gröber ist die Materia worden/ dann es ist ie ein Gegenwurff aus dem andern gegan-

gen/ big leglich auf die grobe Erde.

43. Wir mussen aber den Grund solcher Philosophiæ recht vollsühren und andeuten/ wovon hart und weich har be seinen Grund genommen/welches wir an den Metallen erkennen: Denn eine jede Materia, welche hart ist / als da sennd Metallen und Steine / so wohl Holk / Kräuter und bergleichen / das hat in sich gar eine edle Tinktur und hohen Geist der Krasst/ wie auch an den Beinen der Ereasturen zu erkennen ist/ wie die edleste Tinktur nach des Lichstes Krasst/ als die größeste Süsse im Marcke der Beinen/ und dargegen im Geblüte nur eine seuerische Tinktur lieget/ als in Schwesel/ Salt und Mercurio. Dieses verstehet man also:

44. GDT ist das ewige Ein / als die grösselle Canffte / so viel er ausser seiner Bewegniß und Offenbahrung in sich selber ist; Aber seine Bewegniß / in dem er ein GOtt in Drenfaltigkeit heissel als ein Dren Einiges Wessen/ da man von Dren und doch nur von Einem saget / und da er die ewige Krafft und Wort heisset; diese ist der theur re und höchste Grund / und also nachzusinnen / wie sich der Göttliche Will in eine Stätte zur Gelbheit / als zur Krafft einschleusst / und in sich selber würcket / und aber durch sein

Wür.

### Cap. 3. von Göttlicher Beschauligkeit.

Burcken ausgehet / und ihm einen Gegenwurff / als bie Beigheit/ machet / badurch aller Befen Grund und hers

fommen entsprungen ift.

45. Alfo auch ingleichem wiffet biefes : Alles was im Wefen diefer Welt weich / fanfft und dinn ift / das ift aus flieffend und fich felber gebend / und ift deffen Grund und Urffand nach der Ginheit der Ewigfeit / da die Ginheit ims merbar von fich ausfleuft / wie man bann an bem Befen ber Dunnheit / als am Baffer und Lufft keine Empfinds lichteit ober Beinen verstehet / was daffelbe Befen Einig in fich felber ift.

46. Bas aber hart und impressend ift / als da fennd Beine/ holts/ Krauter/ Metallen/ Feuer/ Erde/ Steine/ und dergleichen Materien / darinnen lieget das Bild gotts licher Krafft und Bewegnuß / und verfchleuft fich mit fei nem Separatore (als dem Ausfluß gottlicher Begierde/) als ein edles Rleinod ober Funck gottlicher Rrafft / vor der Grobheit / und ift darum hart und feurend / daß es fei; nen Grund gottlicher Infagligfeit hat / als ba fich bas Emige Gin immerdar in einen Grund der Drenfaltigfeit gur Bewegnuß ber Rrafften einführet / und fich boch fur dem Ausfluß/als fur der Einführung des eigenen Billens ber Ratur verschleuft / und mit ber Rrafft ber Ginheit durch die Matur würcket.

47. Alfo auch mit der edlen Tinctur gu verffehen ift: Bofie am ebelften ift / baift fie am meiften mit der Sarte perschlossen : Dann bie Ginheit liegt in ihr in einer Bes weglichteit / als in einer Empfindlichfeit des Burdens/ Darum verbirget fie fich; aber in ber Dunnheit lieget fie nicht in folder Empfindlichteit / fondern ift allen Dingen gleich : Wie dann das Waffer und Lufft allen Dingen gleich / und in allen Dingen ift; aber das troctene Baffer ift der rechte Perlen : Grund / barinnen die fubtile Rrafft bes Burckens ber Ginheit im Centro lieget: Den unfern/ fo dif werth fennd / hiermit angedeutet / fich um das Beis che ohne feurende Urt / Darinnen Geheimnuggu fuchen/ Alfo verftehet diefes Geheimnuß: nicht anzunehmen.

48. Daß das Weiche und Dunne von der Ginheit / von bessen Ausstuß/ aus dem Mysterio Magnourstande/ und ber Einheit am nachsten sen / und dargegen der edelste Grund Göttlicher Offenbahrung in Krafft und Würckung in der feurenden Harte liege / und eine trockene Einheit/als ein Temperamentum sen / da die Schiedlichkeit aller Kräffte wieder inne lieget: Dann wo die Kräffte nicht in der Einheit eines Willens inne liegen / da ist der Wille zers trennet / und ist keine grosse Krafft in dem Dinge zu versstehen / welches den Medicis wohl zu mercken ist / daß sie nicht auf die groben Spiritus starckes Ruchs sehen sollen und den für rechten Balsam halten / ob er wohl allda ins nen ist / so ist aber die Tinctur allda innen sehr beweglich und ausstliegend.

49. Die Spiritus ber flarcken Krafft im Ruch / muffen ins Temperamentum gebracht werden/als in die Einheit/und nicht davon fliegen: Da man alsbann will mit dem Salt/als mit des Feuers Schärffe curiren / und giebet

bem Patienten Seele ohne Geift ein.

50. Die Seel solcher Balsamen ist in den Eigenschaffs ten zertrennet/ eine jede gibt sich in ihrer groffen Freude ins sonderheit / und sennd aber in der Zertrennung zu widers willig: Sie einigen nicht des Lebens Feindschafft und Zers trennung / sondern zunden des Lebens Zertrennung mehr an.

51. Berschliesset sie und machet sie einig / baß sie alle einen Willen in der Liebe haben/ so habtihr das Perlein ber gangen Welt: zu Zorn reigen machet Hoffart und

Streit/ welches an allen Dingen zu erfennen ift.

52. Einen Gefangenen trostet man nur mit seiner Erles bigung/ biß er seinen Willen in die Hoffnung setzet und sich mit Gedult fasset so fället endlich seine Unruhe in die Hoffnung ins Temperamentum, und lernet in solcher Hoffnung demuthig werden; So man ihm alsdann von seiner Erledigung saget/ so erfreuet er sich.

53. Alfo auch ihr Medici, mercket es / bas ift euer Pers

lein/ fo ihr dif verfteben moget/ ber Ginn ift inmendig.

### Das 4. Capitel.

Von dem EMN und AUS: wie sich der Ewige Wille GOTTES Aus-Und in Ems pfindlichteit Ein = und wieder in das ETN einführe.

Da man verftehen fan / ju mas Ende bas Mefen biefer Welt geschaffen / und worzu der Creaturliche Grund nute: Unich zu mas Ende Freude und Lend offenbahr worden fen.

Oh. 1/11. 12. 13. ftehet: Er (JESUS CHRISTUS) Fam in sein Wigenthum / und die Seinen nabe men Ihn nicht auf : Wieviel Ihn aber auf: nahmen / denen gab Er Macht GOTTES Kin: der zu werden/die an seinen Bamen glauben : Wel che nicht vom Geblüte / noch vom Willendes fleissches / noch von dem Willen eines Mannes / son dern aus GOIT gebohren sevnd.

2. In Diefen Worten liegt der theure Grund gottlicher Offenbahrung/ als das Emige Ein und Aus: Dann fie reben von beme / wie bas verborgene Gottliche Emige BDRE Gottlicher Rrafft der Einheit sen heralle in bas AUS:gefloffene / naturliche / creaturliche / bildlifche WONT/ als in die MENECHHEJT fommen in sein

Eigenthum.

3. Dann das AUS: gefloffene bilbliche creaturliche MONT ist des Ewig sprechenden WONTS Eigen: thum; Und wird damit flar angedeutet / daß Ihn die Seinigen/ als ber abgewandte bildliche eigene Wille nicht hat angenommen / welcher eigene bildliche Wille aus ein genem Grunde mar entstanden / als aus Rleisch und Blut eigener Ratur von Mann und Weibe / bas ift / in dem Separatore des All : geflossenen Willens / da sich ber Wille in Eigenthum geschloffen hatte/ und in eigener Rrafft und Macht All Eigehen und herrschen wolte.

4. Diefer habe das Emige WDRE/ welches als ein Ausfluß gottlicher Genaden wieder her AUS zu dem abs

ge:

gewandten Willen fam / nicht angenommen / dann er wolte ein eigener herr fenn; Belder Bille fich aber habe umgewandt / daß er wieder in dem Gottlichen Ausfluß sen neu gebohren worden / dem habe Er Macht gegeben GDTTES Kind zu werden: Dann nicht der naturliche eigene Wille fan die Rindschafft erben/- sondern nur diefer/ welcher mit ber Einheit vereinbahret / allen Dingen gleich ift/ in beme GDET felber wurcket und will.

5. Darinnen wir flar verfteben/ wie fich ber inmendige Grund her lie gewandt und fichtbahr gemacht habe, tind ein Eigenthum Dttes fen / als ein Ausfluß Gottlis

cher Rrafft und Willens.

### Mysterium Magnum.

DEDEE hat aus ber Krafft feines Worts bas Mysterium Magnum offenbahret/ in welchem die gange Creatur effentialischer Art / ohne Formungen im Temperamento gelegen / und durch welches er ausgesprochen hat in Schiedlichfeit der Geiftlichen Formungen/in welchen Formungen die Scient der Rrafften / fo in der Begierde / als im Fiat, gestanden find / da fich eine jede Scient in der Bes gierbe zur Offenbahrung in ein corperlich leiblich Befen eingeführet hat: Cold Mysterium Magnum lieget auch im Menschen / als im Bilbe Gottes / nach Ewigfeit und Zeit / burch welche fich bas lebendige Wort Gottes aus spricht / entweder in Liebe oder Born / oder in die Phantas fen/ alles nachdem das menschliche Mykerium in einer bes weglichen Begierde stehet ju Bofem oder Gutem / nach bem Sprud) : Welchein Volck das ift/ einen folden GOTT hat es auch. Denn / in was fur Eigenschafft das Mysterium im Menschen in der Erweckung ftehet/ ein folches Wort spricht sich aus seinen Krafften aus wie vor Augen ift / daß in dem Gottlofen nur Eitelfeit ausgespro. chen wird.

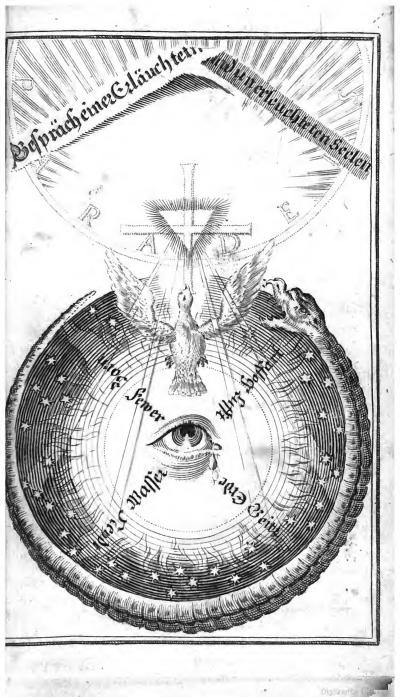

## Das achte Büchlein/

# **EPISTOLA**

oder



An eine hungerige und durstige Seele nach dem Brunnlein der sussen Liebe Jesu Christi.

Wie eine erleuchtete Seele die an=
dere suchen / trosten und in ihrer Erkannt=
nüß mit auf die Pilgram Strasse Christi führen,
und ihr den dornichten Weg dieser Welt/ welcher
in Abgrund gehet / auf welchem die abgewandte
Seele wandelt/ treulich zum Spiegel für
Augen stellen solle.

Gestellet von einer Liebhabenden Seele der Kinder IKsu Christi/ unter dem H Unsers Kurren IKsu Christi.



Zu Amsterdam/

Gedruckt im Jahr Christi 1715.

# Gespräch einer erleuchteten und unerleuchteten Seele.

be be bu

INE arme Seele war aus dem Para beis gewandelt/ und war gefommen in das Reich dieser Welt / der begegnete der Teuffel und sprachzuihr: Wo wilft du hin du halb blinde Seel?

2. Die Seele sprach: Ich will die Ereaturen der Welt beschauen / Die

ber Schöpffer gemacht hat.

3. Der Teuffel sprach: Wie wilftu fie schauen / so bu fie doch nicht magsterkennen / aus was Essent und Eigenschafft sie sind bu siehest sie nur als ein gemahltes Bild und magst sie nicht erkennen.

4. Die Geele fprach : Wie mochte ich fie wohl in Effent

und Wefen erfennen ?

5. Der Teuffel sprach: Co du von deme iffest davon die Creaturen Gut und Bose gemacht sind/ so werden deine Ausgen aufgethan/ und wirst senn wie Gott selber/ und erten nen was der Schöpffer sen.

6. Die Geele fprach : 3ch bin Ebel und Beilig / und mochte bavon fferben/ wie der Schopffer gesprochen bat.

7. Der Teuffel fprach: Du wirft mit nichten sterben/fondern beine Augen werden aufgethan / und wirst senn gleich als GOTT ist, und wirst Boses und Gutes erkennen: Darzu wirstu mächtig/ gewaltig und groß wie ich bin: Alle Wise der Creaturen wird dir offenbahr.

8. Die Seele fprach : Satte ich die Erfanntnug ber Das

tur und Creaturen/ fo wolte ich die Belt beherrichen.

9. Der Teuffel sprach; Der Grund zu solcher Erfanntnußliegt in dir; wende nur deinen Willen von GDEL in die Natur und Creaturen / so entstehet in dir die Lust zu sols chem Schmacke / so kanstu vom Baum der Erkanntnuß Gus tes und Boses essen, alsdenn so wirstu alles erkennen.

10. Die Seele fprach: Ich will effen von der Erkannts nuß Gutes und Bofes/auf daß ich herrsche in eigener Macht über

4000

über alle Dinge / und fen ein eigener herr auf Erden / fo

thue ich was ich will als GDTE selber.

11. Der Teuffel sprach: Ich bin ein Fürste der Welt. So du auf Erden herrschen wilst / so mustu beine Lust ges gen meinem Bilde führen/auf daß du meines Bildes Wiße bekommest. Und stellete der Seelen den Marcurium im Vulcano als das Feuer: Rad der Essent für in einer Schlanz gen: Gestalt.

12. Als die Seele dieses fahe, sprach fie: Das ift die

Macht aller Dinge/ wie mag ich auch also werden?

13. Der Teuffel sprach: Du bist auch ein solcher feurisscher Marcurius; so du deinen Willen von GDTE abes brichst / und deine Begierde in diese Kunst einführest / so wird dein verborgener Grund in dir offenbahr / so kanstu auch also würcken; Aber du must von solcher Frucht essen/ darinnen die 4. Elemente ein jedes in sich selber über das andere regieret/ darinnen sie im Streite sind/ als die Hise wider die Kälte / und die Kälte wider die Hise / da alle Eisgenschafften der Natur in Empfindlichkeit würcken / so wirstu zuhand seyn wie das Feuer, Rad/ und alle Ding in eigene Gewalt bringen/ und zum Eigenthum besißen.

14. Als nun die Seele ihren Willen von GDT abes brach / und ihre Begierde in den Vulcanum des Marcurii einführete / so entstund in ihr zuhand die Lust von Erkanntonuß Boses und Sutes zu effen / und griff an die Frucht der

Erfanntnug Gutes und Bofes/ und af davon.

15. Als dieses geschahe/so zündete Vulcanus das Feuer Rab der Essents an/ so wachten zuhand alle Eigenschafften der Natur in der Seelen auf / und führeten sich in eigene Lust und Begierde ein. Da entstund eine Lust zur Hoffart/groß / mächtig und gewaltig zu senn / alles unter sich zu bändigen und mit Gewalt zu beherrschen / wollen ein eiges ner Herr senn/und sich mit nichtes zu gleichen/ die Dennuth und Sleichheit zu verachten / sich alleine flug und wißig zu achten/ und alles für thöricht zu halten was sich dieser Wie ze nicht gleichete.

16. Zum andern entstund eine Lust zur Begierde ber Annehmlichkeit / als des Geites / der wolte alles an sich ziehen und besitzen: Dann als die abgewandte Lust der P 2

2 320

### 228 Das achte Büdilein/ Gespräch einer

Hoffart ihren Willen von GOtt abewandtes fo wolte das Leben GOtt nicht mehr trauens fondern wolte sich selber versorgen / und führete seine Begierde zu den Creaturens

fo mohl in die Erde in Metallen und Baume.

17. Also hungerig und geißig ward der angezündete feurische Marcurius, als das feurische Leben / nachdem sichs von Sottes Einheit / Liebe und Sansstmuth abes brach / und zog an sich die 4. Elementa und derer Wesen/ und sührete sich in thierische Art / davon ward das Leben dunckel rau und grimmig / und verloschen die Himmlische Kräste und Karben.

18. Zum britten wachte in bem feurischen Leben auf eine stachlichte feindliche Lust / das mar der Neid / als die höllische Gifft / eine Quaal aller Teuffel / davon ward das Leben ein Feind Sottes und aller Creaturen. Dieser wütete und tobete in der Geitz Begierde / als ein Gifft im Fleische / was der Geitz nicht mochte an sich ziehen / das wolte der Neid ermorden / dadurch gienge die edle Liebe dieser Geelen gantz zu Grunde.

19. Zum vierden wachte in biesem feurischen Leben auf eine Quaal gleich dem Feuer/ das war der Zorn/ der wolste alles morden und todten was dieser Hosfart nicht wolte

unterthan fenn.

20. Also ward ber hollen Fundament, welches Fundament heiffet der Born GOttes / in diefer Geelen gang of. fenbahr und fie verlohr dardurch GDEE/ Paradeif und himmelreich / und ward ein Burm gleich der feurischen Schlangen/ welche ihr der Teuffel in feiner Bildnuß fur. ftellete / und fieng an auf thierische Urt zu regieren auf Erben/ und thate alles nach des Teuffels Willen/ lebete in eis tel hoffart/ Geit/ Reid und Born / und hatte feine rechte Liebe mehr zu Gott / fondern an berer Statt mar entftans ben eine falsche viehische Liebe nach Unzucht und Gitelfeit/ und war feine Reinigfeit mehr im Bergen / dann fie hatte bas Paradeis verlaffen/ und die Erde befeffen: Ihr Sinn ftund ihr nur nach Runft / Wige/ Hoheit und Vielheit nas turlicher Dinge; feine Gerechtigfeit noch Gottliche Tugend blieb in ihr / was fie immer falsches trieb / das bectte fie mit Lift unter folcher Gemalt gu/ und hief das recht.

21. 218

21. Als nun folches geschahe / so nahete sich der Teussel zu Ihr / und führete sie and einem Laster in das andere / benn er hatte sie in ihrer Esseng gesangen / und stellete ihr darinnen Freude und Wollust für / und sprach zu ihr: Sies he / Du bist jeho gewaltig / mächtig / hoch und edel / siehe daß du noch grösser / reicher und gewaltiger werdest / brausche deine Kunst und Wiße / daß dich jederman fürchte / so hastu ein Unsehen / und einen grossen Nahmen in der Welt.

22. Die Scele thate als ihr der Teuffel rieth/und kanne te ihn doch nicht daß er der Teuffel war / sondern dachte es ware ihre Wige und Verstand/ sie thate wohl und recht.

23. Als sie nun also lieff in solchem Wandel/ da begeginete ihr auf eine Zeit unser lieber DErr JEsus Christus mit Gottes Liebe und Zorn / welcher in diese Welt gekommen war dem Teussel seine Wercke zu nichte zu machen / und über alle gottlose Wercke das Gerichte zu halten / und sprach als mit einer gewaltigen Krasst mit seinem Leiden / Sterben und Tod in sie ein / und zerschellete des Teussels Wercke in ihr / und erossnete ihr den Weg zu seiner Gnade / und blickte sie mit seiner Barmhertzigkeit an / rieff sie wieder zurücke/sie solte umkehren und Busse thun/ so wolle Er sie von solcher Larven Bildnuß wieder erlösen/ und wies der ins Paradich einsühren.

24. Als nun dieses geschah/ daß in ihr der Funcke Gotte liches Lichtes offenbahr ward/ sahe sie sich an / samt ihren Wercken und Willen/ und ward gewahr/ daß sie in der Hollen in Gottes Zorne stund/ und erkannte daß sie eine Larva und Monstrum vor Gott und Himmelreich war; Dafür erschrack sie also sehr/daß in ihr die grösselngst aufs wachte/ dann das Gerichte Gottes ward in ihr offenbahr.

25. Als diefes geschahe/so sprach berhErr Chriftus mit feiner Gnaden Stimme in fie: Thue Buffe / und verlaß

Die Citelfeit/ fo fommft du zu meiner Gnade.

26. Die Seele trat in ihrer Larven Bildnif/ mit dem besüdelten Rocke der Sitelkeit für GOtt/ und bat um Gnas de/ GOtt wolte ihr die Sünde verzeihen: Und bildete ihr feste ein die Genugthuung und Versöhnung unsers Herrn Jesu Christi.

27. Aber die boje Eigenschafften der gebildeten Schlangen 3 3

### 230 Das achte Büchlein/ Gefprach einer

gen im Altralischen Geiste wolten ber Seelen Willen nicht für Gott laffen / sondern führeten ihre eigene Lust und Begierde darein / dann sie wolten nicht ihrer eigenen Lust ersterben / und die Welt nicht verlassen / dann sie waren aus der Welt; Auch fürchteten sie der Welt Spott so sie ihre weltliche Ehre und herrlichteit verliessen. Aber die arme Seele wendete ihr Angesicht zu Gott / und begehrete Gnade von Gott / daß ihr Gott wolte seine Liebe geben.

28. Als folches der Teuffel sahe / daß die Seel zu Gott betete / und in die Busse eingehen wolte / trat er zur Seelen/ und führete die Reiglichkeit ber irrdischen Eigenschaffeten ins Gebet / und verwirrete die gute Sinnen welche zu Gott drungen / daß sie nicht solten zu Gott fommen / zohe sie zurücke in irrdische Dinge: Der Seelen Wille achzete nach GOTT / aber die ausgehende Sinnen welche solten in Gott eindringen / wurden zerstreuet / und mochten die Rrafft GOttes nicht erreichen.

29. Deffen erschrack die arme Seele noch viel mehr/daß sie ihre Begierde nicht mochte in SOtt bringen / und sieng an hefftiger zu beten: Aber der Leuffel griffe mit seiner Begierde in das Mercurialische entzundete Feuer: Nad des Lebens / und erweckte die bose Sigenschafften / daß die fallsche Reigligkeiten aufsliegen / und in dasselbe eingiengen /

darinnen fie fich hatten zuvorhin beluftiget.

30. Die arme Seele wolte mit ihrem Willen zu GOtt/
und ängstete sich sehr: Aber die Gedancken flohen alle von
GOtt weg in irrdische Dinge / und wolten nicht zu GOtt
gehen. Die Seele achzete und flehete vor GOtt: aber ihr
war als wäre sie gank von GOttes Angesichte verstossen /
sie mochte nicht einen Blick der Genade erreichen / und finnd
in eitel Aengsten / darzu in grosser Furcht und Schrecken /
und mennete immerdar / GOttes Zorn und strenges Gerichte würde in ihr offenbahr werden / und der Teussel würde sie ergreissen: und fiel also in grosse Traurigkeit und
Elend/daß sie aller Freude und Wollust zeitlicher/zuworhin
gepflogener Dinge/überdrüßig und muhsam ward.

31. Der irrdische natürliche Wille begehrte berselben wohl/aber die Seele wolte dieselben gerne verlaffen / und begehrte aller zeitlichen Luft und Freude abzusterben / fabs

nete

nete fich nur nach ihrem erften Vatterland / baraus fie war urfprunglich bergefommen / befande fich aber ferne bavon / bargu in groffer Berlaffenheit und Elende / und wuste nicht mas fie thun folte : Gedachte fie in fich zu geben und fich noch mehr zu erwecken / und hefftiger zu beten / fo widerstund ihr der Teuffel / und hielt fie / daß fie nicht mochte in groffere Bewegnif und Buffe eingehen.

32. Der Teuffel erwectte die irrdische Luft im Bergen / baff die Reiglichkeiten ihr falsches Ratur-Recht behielten/ und fich gegen der Geelen Willen und Begierden mehre ten / bann fie wolten nicht ihres eigenen Willens und ber Lust ersterben / sondern ihre zeitliche Wollust behalten / und hielten die arme Geele in ihrer falfchen Begierde gefangen / bafffie fich nicht mochte erwecken / wie hefftig fie auch immer nach Gottes Genade achzete und feuffzete.

33. Mann die Geele gu GDtt bethete und brang / fo fassete die Fleisches : Luft die ausgehende Strahlen der Geelen in fich / und fuhrete fie in irrdifche Bedancten ein/ und führete fie von Bott ab/auf baß bie Geele nicht aottlie che Krafft erlangete; Alsbann fabe fich die Geele an / als ware fie von Ott verstoffen: Und wuste nicht daß fie Ott

also tobe und ibr also nahe ware.

34. Auch tratt der Teuffel in ben feurischen Mercurium oder Feuer:Rad des Lebens ju ihr / und mifchete feine Begierbe in des Fleisches irrbifche Luft / und fpottete der are men Seelen / und fprach in ben irrbifchen Gebancken gu ibr : Warum betheftu / menneftu bag bich Gott bore und beiner wolle? Siehe bich nur an / was haft du fur Gebancken vor Ihme / haft du doch eitel bose Gedancken/ und hast feinen Glauben an GOtt/ wie solte bich bann Gotthoren? Er boret bich nicht / lag nur ab / es ift jest nicht gut/ ober bu wirft von Sinnen fommen.

35. Was plageft du bich / fiehe boch die Welt an / wie fie in Freude lebt / fie wird gleichwohl felig werden / hat boch Chriffus fur alle Menschen bezahlet und genug gethan/bu barffft bich beffen nur troften baffes gefchehen fen/ so wirst du felig; du kanst allhier in dieser Welt nicht zu Gottlicher Empfindlichkeit fommen / lag nur ab / und

pflege des Leibes und zeitlicher Berrlichfeit.

36. Was

### 232 Das achte Buchlein/ Gefprach einer

36. Was mennestu nicht/ daß aus dir werden wurde/so du also melancholisch und narrisch wurdest / so wärest du Jedermanns Narr / und lebetest in eitel Traurigkeit/ dars an hat weder Gott noch die Natur Gefallen / siehe doch die schöne Welt an / darein dich GoThat geschaffen/ und zum Herren über alle Creaturen gemacht / dieselbe zu beherrschen: Sammle dir von ehe zeitlich Gut / daß du der Welt nicht mehr bedarsself / alsdann/ wann dein Alter und Ende fommt / so wende dich zur Busse / Gott wird darsself solchen Klagens / Erweckens und Grämens

als du jest thuft.

37. In solche und bergleichen Gedancken war die Seele vom Teufel in die Fleischeskust und irrdischen Willen eins gefast / als mit großen Ketten angebunden / und wuste nicht was sie thun solte/ gedachte etwanzurück in die Welt und ihre Wollust / und befand doch auch in sich einen großsen Hunger nach Göttlicher Genade / und wolte immers dar gerne in die Busse eingehen / und zur Hulde Gottes kommen/ dann die Hand Gottes hatte sie gerühret und zerschellet / darum konte sie nirgends ruhen / sondern achzete immerdar in sich selber nach Reue über begangene Sünden / und wolte derselben gerne loß werden / und mochte doch auch zu keiner rechten wahren Reue kommen/ vielweniger zu Erkänntnüß der Sünden / und stusse.

38. Als fie nun in solcher Traurigkeit stunde / und nirs gend Nath oder Ruhe finden mochte/ gedachte sie/ wo sie doch mochte eine Statte finden/ da sie mochte rechte Busse würcken / und von den hinderungen der Welt und ihren Geschäfften fren senn / auch durch was Mittel sie wolte ben GOTT Genade erlangen. Nahm ihr beswegen für sich an einen einsamen Ort zu begeben / und von Geschäfften abzuwenden: Auch dachte sie/ sie wolte sich mit Wohle thätigkeit gegen den Armen verschulden / daß ihr GOTT solte genädig senn / und suchte allerlen Wege zu ihrer Rus

be/ wie fie mochte jur Bulde und Genade fommen.

39. Aber es wolte noch alles nicht hafften und fie laffen und Sulde fomen: dann es folgten ihr alle ihre irrdische Ge-

schäffte in ber Kleisches Lust nach / und war einmahl wie bas ander ins Teuffels Dete gefangen / und mochte nicht zur Rube fommen; und ob fie fich gleich eine Stunde mit irrdischen Dingen belustigte / so tame boch die andere Stunde Trauren und Elende herwieder / bann fie fubles te den erweckten Grimm GDTEG in ihr / und wuste nicht wie bas zugienge / ober wie ihr geschehen mare: Offte fiel groffe Ungft und Unfechtung auf fie / daß fie fich auch nicht eines Troftes mochte erholen / und fur Mengften franct ward.

40. Alfo febr rubrete fie ber Strahl ber Berichellung er, fes Ungriffes von der Genade / und fie mufte es nicht baf Chriffus in ihrer Sollen in GOttes Born und ftrengen Gerechtigfeit ffunde / und mit bem eingeleibten Satan und Brrgeiff in Geel und Leib ftritte; Gie verftunde nicht daß folcher hunger und Begierde gur Buffe und Beteh. rung von Chrifto felber hertame/ daß fie alfo gezogen murs be; Auch muste sie nicht was ihr noch mangelte / daß sie nicht konte zu Gottlicher Empfindlichkeit fommen / fie wuste nicht / daß sie monstrosisch mare / und ein Schlaus geniBild an Ihr truge / barinnen der Teuffel folche Ges walt und Butritt zu ihr hatte / darinnen er alle ihre gute Sinnen hatte verworren / und von GOtt abgeführet/ bas von Chriftus fagte: Der Teuffel reiffet das Bort von ib. ren Dergen/ baf fie nicht glauben und felig werden.

41. NB. Bon Cchickung GOttes begegnete Diefer ars men betrübten Seelen einmahl eine von GOtt erleuch: tete und neugebohrne Seele/ und sprach zu ihr: Was ift dir du betrübte Geel / daß du fo unrubig bift / und in

folchem Rummer fteheft?

42. Die betrübte Geele fprach: Mir hat ber Schopffer fein Untlit verborgen / daß 3ch nicht mag zu feiner Rube kommen / barum so bin Ich so lendig / und weiß nicht was Ich thun soll daß Ich seine huld erlange/ dann mir liegen Berge und groffe Klufften vor feiner buld / daß Ich nicht kanzu Ihm kommen / wie sehr Ich mich doch nach Ihm fahne/ fo werde 3ch boch gehalten/ daß 3ch nicht fan feine Rrafft erreichen / und ob Ich mich gleich darum angstige und mit fahnlichem Berlangen seiner warte.

### 234 Das achte Buchlein/ Gesprach einer

34. Die Erleuchtete Seele fprach ju ihr: Du trageff an bir ein Karven Bildnif des Teuffels / bas fiebet ber Schlangen gleich / und biff bamit umgeben / barinn bat ber Teuffel Butritt zu bir / als zu beiner Gigenschafft / und halt barinnen beinen Willen auf / baß er nicht mag in Gott eindringen; Sonft/ fo das gefchabe / baf bein Bil. le mochte in Gott eindringen / fo wurde er gefalbet mit ber bochften Krafft Gottes in ber Auferstehung unfers Deren Befu Chrifti / fo murbe diefe Calbung das Monftrum an bir gerfprengen/ und murbe wieder beine erfte Varadiefi-Bildnif in dir offenbahr werden / so verlühre ber Teuffel seine Macht an dir / und wurdest du wieder ein Engel: Und dieweil er dir folches nicht gonnet / fo halt er bich in seiner Begierde in beiner Rleisches Luft gefangen; und fo bu nicht bavon log wirft werden/fo bift du von Ott gefchieben/ und fomft nimmermehr in unfere Gefellichafft.

44. Vor dieser Rede erschrack die arme betrübte Sees le also sehr / daß sie auch kein Wort mehr sprechen mocht/indeme sie hörete / daß sie der Schlangen Bild an sich trüge / welches sie von SOtt abscheidete / und daß ihr der Teuffel darinne so nahe wäre / und ihren Willen in fals siche Gedancken einmischete / und daß er solchen Gewalt an ihr hätte / und sie der Verdammniß also nahe wäre / und im Abarund der Höllen stünde /in SOttes Jorn gefangen /

und wolte an ber Genade Gottes vergagen.

45. Aber die Krafft ihrer Zerschellung hielte sie daß sie nicht verzagte / und rang also in sich selber in hoffnung und Zweissel / was die hoffnung aufbauete / das ris der Zweissel nieder / und stund in statiger Unruhe / also / daß ihr lettlich die Welt mit aller ihrer Schone ein eitel Ectel ward / und keine Kreude dieser Welt mehr pflegen wolte /

und mochte boch auch nicht zur Rube fommen.

46. Auf eine Zeit kame die Erleuchtete Seele wieder zu ihr/ und fand sie in solchen Aengsten/ und sprach zu ihr: Was ists daß du thust/ wilst du dich zerbers sten in deinen Aengsten? Warum qualest du dich in eigenem Bermögen und Willen/ so du doch ein Wurm bist / und deine Quaal dardurch nur grösser wird? Ja wann du dich in die Tiesse des Meeres ersen Ees

cketest / oder mochtest an die Morgen Nothe fliegen / und dich über die Sternen schwingen / so würdestu doch also nicht loß. Dann je mehr du dich ängstest / je grösser und peinlicher wird deine Natur / und kommest doch also nicht zur Ruhe/dann dein Bermögen ist alles verlohren; Gleich wie ein dürrer Rohl aus eigenem Vermögen nicht wieder grünet und Sasst bekommt / daß er sich wieder mit den Bäumen freuen mag: Also magstu auch nicht in eigenem Vermögen die Stätte Gottes erreichen / und dich wieder in deine erste gehabte Engels Gestalt verwandeln: Dann du bist an Gott verstorben / wie der Rohl an seiner Krafft und Sasst / und bist nur ein ängstlicher dürrer Junger / deine Sigenschafften sind gleich wie die Hise und Kälte / welche im Streite steben / und nimmer eins werden.

47. Die arme Ceele fprach: Was foll Ich dann thun / baß Ich wieder grune/ und mein erstes gehabtes leben bestomme/darinn Ich in Ruhe stunde/ehe Ich ein Bilde war?

48. Die erleuchtete Seele sprach: Du sollst nichts thun/ sondern deinen eigenen Willen eigener Annehmlichkeit verlassen/so werden deine bose Eigenschafften alle schwach/ und verwegen sich zu sterben / so ersinckestu mit deinem Willen wieder in das Eine / daraus du im Anfang hergestommen bist: Dann du liegest jeto in den Ereaturen gesfangen; so nun dein Wille dieselbe verlässet / so sterben die Ereaturen mit ihrer bosen Neiglichteit in dir / welche dich jetzt aufhalten das du nicht magst zu Gott kommen.

49. Und so du das thust / so sendet dir Gott seine hoch, ste Liebe entgegen / welche er hat in Christo JEsu in der Menschheit geoffenbahret: Dieselbe wird dir wieder Safft und Leben geben / daß du wieder grunest / und dich wieder mit denen Lebendigen Gottes erfreuest. Auch wirstu wieder das Bilde Gottes bekommen / und dieses Echlangen Bildes loß werden / alsdenn kommestu zu uns

ferer Englischen Schaar/ und wirft mein Bruder.

50. Die arme Seele fprach: Bie foll Ich meinen eiges nen Willen verlaffen/ auf daß die Creaturen darinnen fters ben/weil Ich in der Welt lebe / und die Welt haben muß?

51. Die Erleuchtere Ceele sprach: Jest haltestu zeitliche Chre und Gut / darzu die Wollust des Fleisches für bein

vein

### Das achte Buchlein/ Gesprach einer 236

bein Eigenthum / und achtest leichte mas bu darinne thust/ ober wie du daffelbe an dich zeuchst; und wann du gleich fiebest den Elenden Roth leiden / der doch bein Bruder ift / noch retteftu ihn nicht/fondern zeuchst ihn an deinen Band/ und qualeft ihn / indeme du fein Berct und Dube an dich zeuchst / und dich darinne belustigest; barzu bistu in diesem farrende und bochmuthia/und erhebest dich wider ihn/und achtest ibn gering gegen bir.

52. Alfo ftehet der Elende und feuffget gegen GDEE/ baß Ihme feine Dube entzogen wird/ und daff er neben bir im Elend leben muß: Alfo erwecket er mit feinem Ceuffen Gottes Born in dir / welcher dir deine Rlamme

und Unrube immer groffer machet.

53. Und bas fennd beine Creaturen die bu liebeft / und haft dich um derer willen bon GOtt abgebrochen / und deis ne Liebe in fie eingeführet; Alfo leben fie in deiner Liebe/ und du nabreft fie mit beiner Begierde und feter Unnehms lichfeit: Dann in beiner Unnehmlichfeit leben fte/ in deme bu beines Lebens Luft in fie einführeft; und fie find nur uns reine boje Thiere / welche fich haben mit beiner Unnehms

lichfeit in beiner Luft mit dir gebildet.

54. Und daffelbe Bild ift ein Thier mit vier bofen Reias lichkeiten: die erste ift hoffart/ die ander Geis / die dritte Reid/ die vierdte Born. Und in diefen vier Gigenschafften ftebet ber Bollen gundament / bas trageftu in und an bir eingepraget / und bift gant damit gefangen: Dann biefe Eigenschafften leben in beinem eigenen leben / und bamit biffu von GOtt geschieden / und magft nicht zu GOtt fom. men / du verlaffest dann diese bose Creaturen/ daß sie in dir fterben.

55. Daf du aber fpracheft / Ich folte dir fagen / wie du beinen eigenen creaturlichen bofen Willen verlaffen folft / daß folche Creaturen fturben / und du doch gleichwohl in ber Welt ben ihnen leben mogeft; ba fage Ich bir / baff bargu nicht mehr bann ein einiger Beg fen / welcher enge und schmabl ist und dir darauf zu wandeln im Unfang gar bang thun wurde / bu aber hernach mit Freuden darauf wandeln murdeft.

56. Du must recht betrachten / wie daß du in solchem Wan: Wandel der Welt / in GOttes Zorne und im Fundament der Höllen wandelst / daß es nicht dein recht Vatterland sen / und daß ein Christ solle und musse in Christ solle und musse in Christo leben und wandeln / und Christo recht nachfolgen: und daß er and derst tein Christ senn könne / es lebe dann Christi Geist und Krafft in Ihme / daß er derselben ganß ergeben sey.

57. Nun ift Christi Reich nicht von dieser Welt/sondern im Simmel: defiwegen must du in einer state wahrenden Simmelfarth stehen/ so du wilst Christo nachfolgen/ und ob du gleich nach dem Leibe ben den Creaturen wandeln

muft/ und beren pflegen.

58. NB. Der schmale Wegzu solcher stats währenden Himmelfarth und Nachfolge Christi ist dieser. Du must an alle deinem eigenen Können und Vermögen verzagen; dann in eigener Krafft erreichest du nicht die Porten SOttes: Und must dir sestiglich fürnehmen/ dich gäntlich der Barmhertigkeit SOtteszuergeben / und dir das Lenden und den Tod unsers Herren Jesu Christissessiglich einbild den / und dich mit aller Vernunfft und Sinnen darein erssenden / darinnen wollen immerdar beharren/ und deinen Creaturen darinnen begehren abzusterben.

\*59. Darneben folft du dir gant festiglich einbilden / deine Lust und Gemuthe von aller falschen Annehmlichseit abzuwenden / und dich nicht lassen zeitliche Ehr und Gut halten / auch von dir wegthun was unrecht ist / und dich daran hindern mag; dein Wille muß gantz lauterlich senn/ und in einen solchen ernsten Vorsatz gerichtet / daß du nimmermehr wilst wieder in deine falsche Ereaturen eingehen/sondern sie zur selben Stunde verlassen/ und dein Gemuth von ihnen scheiden/auch daß du wilst zur selben Stunde auf den lauterlichen Weg der Wahrheit und Gerechtigseit tretten/ und der Lehre Chrissi nachfolgen.

60. Und wie du die Feinde deiner eigenen Natur jeso gedenckest zu verlassen / also must du auch selber allen deinen aussterlichen Feinden vergeben / und gedencken ihnen deine Liebe entgegen zu führen / auf daß nicht etwan eine Ereatur sen / welche sich möge in deinem Willen fassen / und dich möge halten / sondern daß er lauterlich werde

von aller Creatur.

61. शिपक्

### 238 Das achte Buchleins Gespräch einer

61. Auch beine zeitliche Ehre und Sutum Christi wils len/so das seyn solte/ alles gerne wollen verlassen/ und dich um kein Ding wollen annehmen das irrdisch ist / dasselbe zu lieben / sondern dich in deinem Stande und zeitlichen Ehren und Gütern nur für einen Diener Sottes und deis ner Neben: Christen wollen achten / als ein Haushalter Gottes in deinem Amte: Die hohe Augen eigener Liebe müssen gebrochen und gedennüthiget werden / auf daß nicht Ereaturen darinnen bleiben / welche die Sinnen in Bilder einführen.

62. Darneben folt du dir feste einbilden / daß du wers best die verheissene Genade im Verdienst JCsu Christi / als seine ausstiessende Liebe / gewißlich erlangen / welche bich wird von denen Creaturen erlosen / und deinen Wil-Ien erleuchten / und mit der Liebe-Alanime angunden / das

burch du wider den Teufel fleghafft wirft.

63. Nicht daß du etwas thun köntest oder woltest / sondern solft dir das Lenden und Auferstehen Christi einbilden/
und zum Eigenthum in dich fassen/ und darmit wollen dem Teufel sein Reich in dir zerbrechen und stürmen / und deine Ereaturen tödten. NB. Und solft dir einen solchen Vorssach machen/ diese Stunde darein zu tretten/ und ewig nicht mehr wollen davon weichen / sondern deinen Willen in als len Ansängen und Thun / wollen GOtt ergeben / daß Er mit dir würcke und thue/ was er wolle.

64. So nun dein Wille und Vorsatz also bereitet ist so ist er durch deine Creaturen durchgebrochen / und stehet lauterlich vor Gott / mit dem Verdienst JEsu Christi umgeben. NB. Jest mag er mit dem verlohrnen Sohn zum Vatter kommen / und vor seinem Angesichte vor Ihm niederfallen / und seine Beichte vor Ihme ausschütten / und alle seine Kräffte in dieses Würcken seine / und seine Sünde und langehorsam / samt seiner Abwendung vor Gott beichten / nicht mit blossen Worten / sondern mit ganger Krafft: welches doch nur ein solcher Vorsatz ist dann die Seele vermag selber nichts.

65. Co dunun wirst also bereitet senn / daß der ewige Batter wird deine Untunfft sehen / daß du in solcher Busse und Demuth wieder zu Ihm kommest / so wird er in dich

ein:

einsprechen und sagen: Siehe das ist mein Sohn / wels chen Ich verlohren hatte / Er war todt / und ist wieder lebendig worden: und wird dir mit der Genade und Lies be JEsu Christi entgegen fommen / und dich mit dem Strahl der Liebe umfahen / und dich mit seinem Geiste der Krafft fussen / allda wirst du Krafft bekommen / deine Beichte vor Ihme auszuschütten/ und krafftiglich zu bethen.

66. NB. Und allhie ist nun die rechte Stätte/da du in solchem Göttlichen Anblick magstringen; so du allhie wirst feste steben / und nicht davon weischen / so wirst du grosse Wunder sehen und emspfinden: Dann du wirst in dir empfinden/wie Christus wird die Hölle in dir stürmen / und beine Thierezerbreichen / welch eine Aufruhr und Jammer in dir wird aufwachen / und wie erst deine unerfannte Sünde in dir wird auswachen / und dich wollen von Gott scheiden / und zurüsche halten / und wirst recht empfinden wie Tod und Leben mit einander streitet / und wirst empfinden was Himmel und Hölle sen.

67. Daran solft du dich nicht stossen / sondern feste stehen / und nicht adweichen / sowerden-endlich alle deine
bose Thiere matt und schwach werden / und sich verwegen
zu sterben; so wird alsdann dein Wille frässtiger, und
mag die bosen Neigligkeiten unter sich trucken / und also
wird dein Wille und Gemüth täglich zu himmel fahren/
und deine Ereaturen täglich sterben / und wirst gar ein
neues Gemüth bekommen / und anfahen eine neue Ereatur zu werden / und wirst wieder in das Bilde Gottes gewandelt / und des Larven : Bildes thierischer Art loß werden: Also kommest du wieder zur Ruhe / und wirst von dies
ser Angst erlöset.

68. Als nun die arme Scele solchen Proces und Ubung ansieng / und solchen Ernst annahm / vermeynete sie als so als balde zu siegen; Aber die Pforte des himmels und der Genaden ward ihr in ihrer Krasst und Vermögen zus geschlossen / als ware sie von Sott verstossen / und erlangete teinen Andlick der Genaden. Da dachte sie in sich/ du bist nicht lauterlich Sott ergeben / du wilst nichts von Sott

# 240 Das achte Buchlein/ Gespräch einer

Sott bitten noch begehren / sondern dich in sein Gericht ergeben / daß Er deine bose Unnehmlichkeit todte; du wilst dich nurzu Grund ausser aller Natur und Creatur in ihn ersencken / und dich Ihme ergeben / Er thue mit dir wie Er wolle / dann du bist nicht werth daß du ihn anspreschest. Und verwegete sich also zu ersincken / und ihren eis genen Willen gans zu verlassen.

69. NB. Und als fie das thate / fo fam fie an die allers arofte REUCuber ihre begangene Gunden/ und bemeines te bitterlich ihre Ungestalt / und daß Creaturen in ihr mobs neten / und mochte doch vor Reue fein Wort vor Gott fprechen / ohne daß fie in folcher Reue das bittere Lenden und Sterben unfers herrn Jesu Christi betrachtete/ welche arosse Ungft und Marter Er um ihrent willen hatte gelitten/ baf Er fie mochte aus folcher Unaft und Roth ers Ibfen/ und wieder ins Bilde Gottes verwandeln: Darein ersenctte sie sich aank und aar / und bub nur an zu klagen über ihren Unverstand und Nachläßigkeit / daß sie ihme nicht hatte bafür gedancket / und folche groffe Liebe nies mable betrachtet / und ihre Zeit fo übel zugebracht / und nicht mabrgenomnten wie fie folcher Benade hatte mogen theilhafftig werden / fondern fich indeffen mit der eiteln Luft biefer Welt in irrbifche Dinge gebildet / bavon fie folthe thierische Reigligkeit hatte empfangen / und nun im Elend gefangen liege / und ihre Augen por Schande nicht durffe ju GOtt aufheben / welcher fein Untlit der Rrafft por ihr verberge/ und fie nicht ansehen wolle.

70. Und als sie in solchem Achzen und Weinen stunde/
so ward sie gezogen in den Abgrund der Grausamfeit/
gleichsam als stunde sie vor der Höllen-Pforten / und solte
jeko verderben: Und ward ihr / gleich als kame sie von
allen Simmen / und ware nun gang verlassen / daben sie
auch alle ihres Thuns und Wesens vergaß/als solte sie sich
dem Tode gang übergeben / und nicht mehr eine Creatur
seyn; Also / daß sie sich dem Tode übergab / und wolte
boch anders nichts/ als nur im Tode ihres Erlösers JEst
Ehristi/ welcher solche grosse Marter für sie gelitten/ und
für sie gestorben / auch sterben und vergehen; Hub aber
in solchem Vergehen an in sich gang inniglich zu der
Barno

District to Congle

Barmhertigkeit Sottes zu seuffzen und zu flehen/ und sich in die allerlauterlichste Barmhertigkeit Sottes zu ersenschen.

- 71. NB. Als nun dieses geschahe / so erschien ihr das freundliche Angesichte der Liebe Bottes/ und durchdrang sie/ als ein grosses Licht/ davon ward sie zitternd und freus denreich/ und hub an recht zu beten/ und dem Allerhöchsten vor solche Gnade zu dancken/ und sich gant inniglich zu ersfreuen / daß sie von dem Tode und der Angst der Höllen erslöst war.
- 72. Und allda schmeckete sie GOttes Süßig-keit, und seine verheissene Wahrheit, und musten zuhand alle bose Geister, welche sie hatten zworhin geplaget und von GOttes Genade aufgehalten/von ihr weichen, und (NB. H) ward die Hochzeit des Lammes gehalten, und die Vermahlung der Ed-len (H) Sophia mit der Geelen, und ward ihr der Siegel-Ring des Sieges Christi in ihre Ecsenz eingedruckt, und sie wieder zum Kinde und Erben GOttes angenommen.

73. Als nun solches geschahe/ward die Seel gant frew benreich/ und hub an in solcher Krafft zu würcken/ und die Wunder Gottes zu preisen/ und vermennete nun in solcher Krafft und Freude darinnen stäts zu wandeln. Aber es umfiel sie auswendig von der Welt / Spott und Schmach/ und inwendig grosse Anfechtung/ daß sie anhub zu zweiseln/ ob ihr Grund aus Gott sen/ und ob sie gewiss

lich die Gnade GOttes hatte erlanget.

74. Dann der Lafterer tratt zu ihr/ und wolte ihr diesen Weg vernichtigen / und in 3weiffel führen / und sprach in fie ein: Es ift nicht von Gott? es ift nur deine Einbildung

gemefen.

75. Auch wiche ihr das göttliche Licht zurücke/und glamme nur im inwendigen Grunde / als ein Moder Feuer/ als so / daß sich die Bernunfft gank närrisch und verlassen ans sahe / und nicht wuste wie ihr geschahe / ob es gewiß wahr wäre / daß sie hätte das Göttliche Gnaden Licht geschmer cket/und konte doch auch nicht davon ablassen.

76. Dann

#### 242 Das achte Büchlein/ Gespräch einer

76. Dann die feuer brennende Liebe GOttes war in sie eingesaet / dardurch in ihr ein groffer hunger und Durst nach Göttlicher Sußigkeit entstund / und fieng 'nun erst recht an zu beten / und sich vor GOtt zu demuthigen / und ihre bose Neigligkeit in Gedancken zu prufen / und dieselbe zu verwersten.

77. Dardurch ward der VernunsteihrWille gebrochen/
und die bose angebohrne Neigligkeiten je mehr und mehr getödtet / und geschahe der Natur des Leibes gant wehe/ und gerieth in Unmacht / gleich einer Kranckheit / und da es doch keine natürliche Kranckheit war/ sondern nur eine Melancholia der irrdischen Natur des Leibes / daß ihme

feine falsche Luft gebrochen ward.

78. Als sich nun die irrdische Vernunfft also verlassen fande / und die arme Seele sahe / daß sie auswendig mit Spott der Welt verhönet ward / daß sie nicht wolte mehr auf dem gottlosen Wege wandeln/und auch inwendig vom Lästerer angegriffen ward/ welcher ihrer spottete/ und ihr immerdar der Welt Reichthum/ Schönheit und Herrlichteit fürbildete / und sie dargegen narrisch schägete; dachte sie: O Ewiger Gott! was solstu doch nun thun/ daß dur Ruhe kommest!

79. In foldem Betrachten begegnete ihr wieder die Ere leuchtete Ceele/ und fprach zu ihr: Was ift dir mein Brus

der/ daß du so traurig bist?

80. Die Seele sprach: Ich habe beinem Rath gefols get / und dadurch den Andlick Göttlicher Sußigkeit erlans get; Aber sie ist wieder von mir gewichen / und stehe jest verlassen / und in grossen Anfechtungen; Bon aussen von der Welt / dann alle meine gute Freunde verlassen mich/ und spotten meiner: Auch werde ich von innen mit Angst und Zweissel angesochten / und weiß nicht was Ich nun thun soll.

81. Die Erleuchtete Seele sprach: Du gefällest mir jest wohl: dann jest wandert Unser lieber Derr Christus mit und in dir seine Pilgram: Straffe auf Erden / wie er allbie auf dieser Welt gethan hat / da Ihme auch immerdar widersprochen ward/und allhie nichts eigenes hatte; Jest trägestu sein Mahlzeichen / laß dich das nicht wundern/

danu

bann alfo foll es fenn / auf daß du bewähret und geläutert

werdeft.

82. Dann in folchem Trubfal wirst du Urfach haben offte zu beten/ und nach der Erlösung zu hungern/ und in folchem Hunger und Durfte zeuchst du die Gnade von in-

nen und auffen in dich.

83. Denn du must von oben und unten wieder ins Bilbe Sottes wachsen: gleichwie ein junger Baum vom Winde beweget wird / und muß in Hitz und Kälte stehen / und in solcher Bewegnuß von oben und unten Kraft an sich zeucht/ und muß manchen Sturm Wind ausstehen / da er in groß ser Fährlichteit stehet / ehe er ein Baum wird daß er Früchte träget; dann in solcher Bewegnuß wird der Som nen Kraft in Ihme beweglich / dadurch die wilden Eigens schafften des Baumes mit der Sonnen Kraft durchdrum gen und getingiret werden / davon sie wachsen.

84. Jest follst du nun erst deinen ritterlichen Kampffim Geiste Christi bewähren / und selber mit wurden / dann jeho gebiehret nun der ewige Vatter seinen Sohn durch seine Feuers Macht in dir welcher sein Feuer in eine Lieber Flamme wandelt / daß aus Feuer und Licht nur ein Einis aes Wesen wird welches ein wahrer Tempel GOttes ift.

85. Jest folftu nun im Weinberge Christi / am Weine stocke Christi grünen/ und mit Lehr und Leben Früchte tras gen / und heine Liebe / als ein guter Baum / fruchtbahre lich beweisen / bann also muß bas Paradeiß in dir selber burch Gottes Zorn ausgrünen / und die Holle in dir in

himmel wandeln.

36. Darum laß bich die Anfechtung des Teuffels nicht irren/dann er streitet um sein gehabtes Reich in dir; Wann er nun verleurct/ so steheter in Schanden / und muß gant von dir weichen: Darum verdeckt er dich von aussen mit ber Welt Spott/ daß seine Schande nicht erkannt werde/

und daß du der Belt verborgen bleibeft.

87. Dann du stehest mit beiner neuen Geburt im Himsemel / in Göttlicher Harmonia; barum sen gebultig / und warte auf ben Herrn: Was dir dann immer geschiehet/ ba bencke nur / daß es vom Herrn geschehe/ um deiner Besserung willen. Und also schied die Erleuchtete Seele von ihr.

Q 2 88. Dies

# 244 Das achteBüchl. Gespr. einer erleucht. zc.

88. Diese bekummerte Seele fieng nun ihren lauff unster ber Gedult Christi also an / und tratt in die Hoffnung in Göttlich Bertrauen / und ward von Tag zu Tag machstiger und krafftiger / und erfurben ihre bose Neigligkeisten je mehr und mehr in ihr / biß sie in eine grosse Genadensreich gesetzt ward / und ihr die Porten Göttlicher Offensbahrung aufgethan wurden / und das himmelreich in ihr offenbahr ward.

"89. Also kam sie wieder in die rechte Ruhe / und ward wieder ein Kind GOTTES. Darzu helffe Uns GOTT

allen! Umen.



# Das neunte Buchlein/

# Trost Schrifft,

Von

# Vier Complexionen.

Das ift

Untersveisung in Zeit der Ansechtung / für ein stets trauriges angefochtenes Berg.

Wovon Traurigfeit natürlich urstände und komme / wie die Anfechtung geschehe:

Neben seinen Erost-Sprüchen.

Ungefochtenen Bergen und Seelen fast nüglich.

Anno 1624.

#### Durch

JACOB BÖHME, von Alt Seidenburg/ fonsten Teutonicus Philosophus genannt.



Zu Amsterdam/

Gedruckt im Jahr Christi 1715.

Lia zedw Google

# Trost = Schrifft.

Bon den Urfachen der Furcht oder Traurigkeit/was das Entsetzen oder die Angst sen.



lle Traurigfeit und Furcht / ba sich ber Mensch in sich selbst entsetzt und fürchtet / ist von der Seele. Denn der aussere Geist vom Gestirn und Elementen entsetzet sich nicht / sinte mal er lebet in seiner Mutter / die ihn gebohren hat: Die arme Seel aber

ist mit Adam in eine fremde Herberge eingangen / nemlich in den Geist dieser Welt / da wird die schone Creatur verde

ctet/ und in einem finftern Rercter gehalten.

2. Es hat aber der Geist dieser Weltvier herbergen/ barinnen das edle Kleinod eingesperret stehet: Unter die sein vieren ist je eine und nicht alle viere in einem Menschen fürnemlich offenbahr / als nach den vier Elementen / die ein jeder Mensch in sich hat / und er ist selber dasselbe Wesen/ ausgenommen die Seele/ die nicht dasselbe Wesen ist/ lieget aber im selben Wesen gefangen / und hat doch nur ein ne herberge und Sestaltnuß unter den Vieren das Obers Negiment des Lebens. Diese Viere heissen / 1. Cholerisch/ 2. Sanguinisch/ 3. Phlezmatisch / und 4. Melancholisch.

3. I. Cholerisch ist des Feuers Natur Eigenschafft/giebet starcken Muth/ jahen Zorn / Aussteigen der Hoffart / Eigenstungsteit/nach niemand fragen. Diese Gestalt scheinet nach der aussern Welt in einem Feuer: Lichte / sie arbeitet nach der Sonnen Gewalt/ und will immer gern Herr sepp.

4. Il. Sanguinisch nach der Enft/ist subtil/freundlich/froslich/ boch nicht farcken Muthe/ ist wandelbar/ wird leicht bewegt von einem zum andern / empfähet natürlich des Gestirns Eigenschafft und Wit in ihrer Estent / ist zuchtig und rein/ und führet grosse Beimlichkeit in ihrer Wisne.

5. III. Phlegmatisch ift nach des Wassers Natur und Eisgenschafft fleischlich/ grob und weich/ weibisches Willens/ mäßiges Begriffs/halt aber feste/was sie in sich bekommt: Runst muß in sie durch Schall und Lehren gebracht werden/ sie erfindet sie nicht aus ihrer Wurgel: Sie lässet alles gut

fenn/

fenn/ machet ihr nicht Edwermuth / hat einen Glank vom lichte / nicht traurig noch hoch frolich /-fondern alles leicht und gemein.

6. IV. Melancholisch der Erden Matur und Eigenschafft/ wie die Erde falt/ erstarret/ finster/ traurig/ und hungerig

bes Lichtes/ immer furchtfam fur Gottes Born.

7. Denn die Erde und Steine sind ausser der ewigen Wesenheit/dasist/ in der entzündeten Begierde / im Fiat nach des Zorns/ auch nach der Liebe Eigenschafft ergrissen worden/es ist Boses und Gutes unter einander: Das Gute hat imer eine Furcht für dem Bosen/es ist einstetes Flieben/ das Gute will immer vom Bosen stichen/wie am Mertall zu sehen/da seine Tinchur gut ist/und die gant Irrdische bose und grimmig: da will die Tinchur der Metallen immer von der Irrdischen stiehen / zumahl wenn sie das bose Gestirn rühret/ und will aus dem Centro: dannenhero fostit/daß die Metalla wachsen / denn ihre Tinchur treibet ihre Begierde aus sich / und begehret zu sliehen / sasset in der Begierde ein solch leiblich Wesen / wie der Geist oder die Begierde ist, dannenher sommt der Metallische Leib.

8. Die Melancholische Natur ist finster und durre/gibet wenig Wesenheit / sie frisset sich in sich selber / und bleibet immer im Trauer: Hause / wenn gleich die Sonne in ihr scheinet / ist sie doch in sich traurig / bekommt ja von der Sonnen: Glant was Erquickung; aber in der Finsterniss ist sie immer in Furcht und Schrecken für Gottes Gerichte.

Dier merche ein traurig Gemuthe.

9. So nun dieser Complexionen eine im Menschen Oberhand hat/ daß er darein complexioniret ist/ so stehet die arme Seele/ als das edle Rleinod/in diesem Sause/und muß sich in dieser Zeit (wo sie nicht Sottes Licht in sich ganglich erreichet) mit der Sonnen Glast behelffen / weil ihr in Aldam das gottliche Licht: Auge in der irrdischen Quaal (darein sie gieng) verschlossen worden ist: Die Seel hat in Aldam die aussere Complexionen in sich gelassen / als den Seist der großen Welt/ der Sternen und Elementen.

10. Diese Zeit wohnet nun eines im andern / die Secl in den Complexionen/und diese in der Seele/ boch ergreiffet eines das ander nicht in der Effent; die Seel ist tieffer als der auffere Geist/ hangen aber diese Zeit an einander / wie Da die

Dig Led by Carry

bie innere und auffere Welt/ da doch feine die andere ift:

Alfo ift der auffere Geift auch nicht die Ceele.

11. Mehr wisset: Die Seel ist in ihrer Substant ein Mas gischer Feuer: Quaal / aus GOttes des Vatters Natur / eine grosse Begierde nach dem Lichte / wie dann GOtt der Vatter in grosser Begierde von Ewigkeit sein Hertz / als des Lichtes Centrum begehret/ und in seinem begehrenden Willen aus des Feuers Eigenschafft gebiehret / wie das Licht aus dem Feuer erbohren wird.

12. Nun kan aber kein Feuer fenn/es muß auch die Burkel zum Feuer da fenn / als das Centrum oder die Gestalt zur Natur/ die hat die Geele auch in sich/ und brennet aus den Gestalten zur Natur/als aus der finstern Welt/welche sich in ihrer Quaal oder Begierde treibet bis aus Feuer/ denn die begehret der Frenheit/ als des Lichts/ wie im Bur

che vom drenfachen Leben ausgeführet worden.

13. Co dann nun die Seele ein hungerig Magisch Geist Feuer ist/ begehret sie geistliche Wesenheit/ als Krafft / davon sie magihr Keuer Leben erhalten / und die

Beuer: Qugal fanfftigen.

14. Run ist wohl wissend / wie sie sich hat in Abam mit Ungehorsam in den Geist dieser Belt eingewandt/und vom Geist der aussern Welt gessen: Darum denn Christus ein Mensch in unserer Essenh ward / daß er sie wieder durchs Centrum und durchs Feuer Gottes ins Licht / als in die Welt der Sansstmuth einwendete / das nun in der Person Christi also geschehen ist.

15. Weil aber unfere Seele von Mutter Leibe alfo nur im Beift der groffen Welt in den Complexionen eingewand fiehet / fo iffet fie alfobald von Mutter Leibe ( ja in der

Mutter) vom Geifte diefer Welt.

16. Die Seele isset geistliche Speise/nemlich vom Geiste ber Gestaltniß der Complexionen/nicht gantlich der selben Essenh/sonden magisch/es ist ihr zeuer anzunden/die Complexion wird im Seelen Zeuer seelisch: Es ist wie holt und Zeuer gegen einander/ (verstehe im holt die Complexion, im zeuer die Seele) da doch das zeuer nuß holt haben/das ist / entweder die aussere Complexion, oder eine gottliche Wesenheit von Gottes Wesen/von deren einem muß sie essen oder verdirbet / da doch kein Verderben in ihr muglich

ift/ benn fie ift eine Begierde: Wo nun ein Begehren ift/ba ift auch Befen/ die Begierde machet ihr felber Wefen.

17. Jest verstehen wir / warum ein folder Untericheid ber Menschen im Willen und Thun ift. Denn von mas die Seel iffet/ worinn ihr Feuer Leben angegundet wird/ dars nach führet das Geelen Leben das Regiment : Wendet fich. Die Geel aus ihrer Complexion in Gottes Liebe Feuer in himmlische Wesenheit/ welche Christi Leiblichkeit nach der Englischen Licht Welt ift, fo iffet fie von Chrifti Rleische/ verstehet himmlisch / als seine ewige Wesenheit von Der Canfftmuth vom Lichte der Majestat/in welcher das Keuer. Bottes bes Batters im Glanke eine Tindur machet / in berfelben Befenheit als im Waffer Duell des ewigen Les bens/ davon Chriftus fagte/ Er wolte uns folch Baffer gu trincten geben/bavon iffet das Geelen Reuer/ als von gott: licher himmlicher Besenheit / welches in der Tingur in himmlifch Blut verwandelt wird/geifflich zu verfteben; das von befommt die Seele gottlichen Willen / und führet den Leib im 3mange/ ju thun was er nicht gerne will; nach feis ner eigenen Geftalt und Geifte diefer Welt / in deme muf bie Complexion nicht in ber Seele regieren/fondern fichet nur im Wefen des Fleifches/und führet das ficifchliche Res giment den auffern Leib betreffend/der Menfch fraget nach Gottes Wort / und bat immer ein fietes Verlangen nach BDtt/ feine Begierde ift immer von GDtt zu reden/ wolte immer Gottes Gugigfeit gerne mehr ichmacken / wird. aber von der Complexion verdeckt und verhindert / daß ein fteter Streit in ihm bleibet.

18. Die Seel streitet wider die Complexion, benn fie fennd jest an einem Bande : die Complexion freitet wider Die Geele/ fie will imer gern ine Geelen Reuer/ und fich ans gunden/baß fie recht lebe: Denn wenn die Scele von Gottes Wort iffet / fo ift die Complexion nach dem auffern Leben wie ohnmachtig und als gefangen / da fie doch in fich lebet.

19. Die Geele aber ift fo getreu/ bevorn GOttes Liebe/ die allein ihrem Wefen guhulffe tomt/führet offt (wenn fie von GOttes Liebe Defeniffet) einen Triumph und Gotte lichen Schmack in die Complexion, davon fie gitternde/ und hoch freudenreich wird / und ben gantenleib aufwecfet/als ware nun das Paradieg verhanden/bat aber nicht im

immer Bestand / die Seele wird bald mit etwas anders (bas in die Complexion fallet / und die aussere Imagination vom Geist der groffen Welt in die Complexion einführret) bedecket/davon sie einen Spiegel bekömt/und hebet an darein zu imaginiren: so gehet sie vom Geiste Gottes aus / und wird offt im Schlamm gesület / wenn sie nicht die Jungfrau Göttlicher Weisheit wieder ruffte umzukehren/welche der Seelen zu einem Spiegel ist fürgestellet.

gerner von den Complexionen.

20. Wen die Ceel in die Complexion imaginiret und isset von derselben/und wendet sich von Sottes Bort und Wilslen/so thut sie wie der Complexion Eigenschafft ist/sie nime alles an / was vom Sestirn in die Complexion eingeworfs fen wird: alles was der Seist der grossen Welt indie Complexion mit seiner Imagination einführet/sie vergasset sich durch die Begierde in der Complexion an allem aussertischen Wesen / an alle dem was die Welt thut / an Worten und Wercken: Solches sühret die Begierde der Complexion ins Seelen-Reuer/darinn brennet das Seelen-Reuer.

21. Die findet man/ wie alle bose Thaten und Wercke im Feuer Gottes des Vatters (in welchem die Seele sichet) brennen; was nun nicht der Liebe Gottes ahnlich ist/ das kan die Liebe nicht fahen. Allhie findet man/ was und wie es Sunde seh/ wie Sott erzurnet werde/wen ihme mit der Seelen Brennen oder Leben solche Greuel/wie der Mensch thut / eingesühret werden / welche die Seele von Gottes Liebe aushalten/ und das Seelen Feuer an Gottes Weise

heit und licht ftockblind machen.

22. Denn GOttes Geist gehet nicht in das Feuer, brew nen ober Leben des Greuels / bis die Secle wieder heraus gehet / und sich wieder im Wasser des ewigen Lebens badet / welches durch ernsie Busse geschicht / da wird sie im Feuer der Sansstmuth GOttes und im H. Geiste wieder renoviret / als ein neu Kind / und hebet wieder an vom selbigen Wasser zu trincken / und lebet mit GOtt.

Mun von den vier Complexionen mit ihren Sigens schafften / was die Seele und der ganke Mensch thut/wenn die Seele bloß von der Complexion und bloß vom Gestirn ihr Feuer-Leben anzündet.

23. Jft

23. Ift das Geelen Leben mit der Cholerischen Complexion umgeben / so ist sie keurig/ grimmig/ aussteigend und berzehrend / giebet auch einen solchen Leib/ ber da mas ger/ boßhastig/ grimmig/ zornig ist / und so die Geele dars ein imaginiret / zündet sie die Complexion noch sehrer and denn sie ist auch feurig: Da gehet im Menschen an Zorn/ hoffart / Begierde des Aussteigens in Macht und Pracht/ alles unter sich zu drücken / Spötter des Elenden / Herrssche über die gebogene Knie / nichts achten obs im Zorne todt bleibet/ es sen benn / daß es das Gestirne verhindert / welches offt mit einer Vereinigung der Complexion Einswürfse thut und viel verhindert.

24. Es ist große Gefährlichfeit ben ber Complexion, so die Geel aufferlicher Imagination lebet / sie hat ein hartes Band/ wenn ein Feuer Quaal an den andern gebunden ist.

25. Der grimmige Teuffel bat einen gewaltigen Bugana guibr/denn die Reuers Eigenschafft dienet ihm : Er ift auch hoffartig und neidig/alfoiff auch die Complexion. D wie schwer wird die Geele log/ wenn fie in Diefer Eigenschafft recht entzundet ift/ ber Teuffel darff fie nicht anfechten/ fie gehet ihme gant willig nach feiner Geigen / fie wird nicht leicht traurig: Denn fie hat in der Complexion ein Feuers Licht: und fie mennet immerdar / es fen Gottes Licht / fie fen auf gutem Bege: Ift doch ein hoffartiger/ neidiger/ jorniger/ gewaltiger/ niderdruckender Wille und Beift/ fo lange fich die Geele allein der Complexion behilfft. Dfie giebet gern einen gleiffenden Schein in ihrer Pracht/aus ib. rer Reuersi Complexion und Schein/in ihrer groffen Sofe fart und Ubermuth will sie auch heilig gerühmet jenn. Teuffel in Engels Gestalt / wie finfter bist du / wenn die Complexion im Sterben gerbricht.

26. Sanguinische Complexion die ist sanst / lichte und freudenreich/nach des Lustes Eigenschafte ist sinnlich/sanst

und lieblich/ gleichet fich dem Leben.

27. Ift die Seele mit dieser Complexion umgeben/und imaginiret darein/ und will derselben leben / so erzeiget sie sich freundlich/ listig/ will viel erfahren/ kommt ihr auch zu handen: Alles was das Gestirn machet/erfähret sie in der Complexion: sie ist freudig/doch bald auch für der Feuers. Gewalt (als für den grossen Hansen) verzagt / aber in sich selbst

felbst machtig in eignem Sinn / ohne Rath / ift scharffer Bernunstt durch die Complexion nach dem aussern Geiste/thut nicht leicht im Zorn was schädliches ist balb erhebend imd großmuthig / bald auch wieder fallend / wie die Lufft: Soll sich hüten / der Leufel ist ihr gram / fan ihr in der Complexion nicht viel anhaben / er verwirrete sie gern / daß sie mancherlen Sinne führete / damit sie nicht nach Sottes Reische moge imaginiren: Er wirfft ihr seltgame Dinge vor / ihre Zeit damit zu vertreiben / sie sindiret gern in vielen Dingen / denn die Sterne werffen ihre imagination in die Lufft / davon bekont sie viel seltgame weitschweisende Gedancken.

28. Der Mensch führet ein schwach / mit jederman gemein/ fromm/ einfältig Leben/ aber trefflich heßet der Teus fel seine Feinde wider ihn / er muß viel leiden / gehet aber leicht hindurch/wie die Lufft durch etwas gehet: Selten ist er sehr traurig / denn er führet nicht ein seurig Herze / so brennet auch nicht das Schrecken hart in ihme / mag sich boch für Unzucht und Abgotteren hüten / in deme hat der

Teuffel einen Butritt in die Complexion.

Phlegmatische Complexion nach dem Wasser.

29. Ift die Seele mit diefer Complexion umgeben/und blafet davon ihr Leben auf / so ist ein dick geschwul Leben/tolpisch / fast schnobe und leicht achtende / grobes Leibes / schlechter Bernunfft/boch wird durch Lehren alles gemeine Besen hinein gebracht; kommt nicht des Monden Gewalt darzu / so ists gar ein grober Klot / darzu fast ungerecht

burch bes Monden Bewalt.

30. Man kan aus dieser Complexion allerlen schniken/ ber Wasser Scist nimmt allerlen an/ bald Boses/ bald Gutes/ giebet ihme gern selber einen H. Heuchler / misset ihme ein fromm gerecht Leben zu/ es wird aber vermischet. Das Wasser ist scheinlich/ die Seele wird auch Gottes Zornes und der finstern Welt (die in ihrem Centro ist) nicht leichtlich inne / beisset weidlich an an die Greuel der Welt / und verdeckts unter dem Wasserschein/ in Mennung es sep Gottes Glaus.

31. Der Teuffel fan allekafter (die er in der Hollen weiß) in diefe Complexion einführen / wo es nicht das Gestirne verhindert/u. es die Seel zulässet/er bekönt allhier so viel/als im Feuer in der Feuer Complexion: Denn die Sünde

wird.

wird leichte darinn geachtet/ wie ein Wassersetrom dahin lausst: Er hat auch Macht/sie mit Traurigkeit hierinn an zusechten/ wenn sie ihme will entgehen. Denn er vertum ckelt des Wassers Glank mit den eingesührten Gunden/ und umschleust die Seele/ daß sie von Sott zurücke bleibet. Aber im Sturm der Seelen/so sie ihm will mit Gewalt aus dem Trauer: Dause entlaussen/ bestehet er allhier nicht/ die Complexion ist zu schwach/ im Feuer kan er besser halten.

32. Melancholische Complexion, die gleichet sich der traurigen Erden/ die immer in der Furcht siehet für dem Grimm Gottes/ der in der Schöpffung in sie kam/ giebet mittelmäßigen Verstand/ doch etwas tieff nach sinnig.

33. Die Complexion-Kammer stehet offenses mag viel ergriffen werdens wo es nicht Schwermuth hindert. If die Seele mit dieser Complexion umgebens daß sie davon issels so wird ihr Fenersbrennen fast dunckels schr traurigs sie achtet keiner weltlichen Uppigkeit groß sist durch die Complexion immer schwermuthig und furchtsam wie die Erdes der Teussel sichtet sie hart ans wolte sie immer gern vollend in die Finsternuß in sein Neich stürßen.

34. Denn wo es dunckel ist/ da gehet er gern ein/ er mas chet Fürbilde ber Seelen / und schrecket sie mit seiner Schalcheit/daß sie soll an Gottes Genade verzagen/denn die Seele in dieser Rammer der Melancholey sühret ihme sonst nicht viel Dienstliches ein/es sep dann/daß sie sich von Gottes Gnade verwäge/und gang leichtfertig werde/so fan der Leib einen Morder und Rauber geben/ der achtet einen Menschen Gott und Teusel alles gleich. Den so sie sich verweget und der Complexion ergibt/ was sie mit ihr thut/so thut dieser Mensch alles/was das Gestirn in der Complexion würket/und der Teusel mischet seinelmagination darein.

35. Weil sie aber im Streite bleibet wider die traurige Complexion, ist feine unter diesen vier Complexionen/ baweniger Laster eingeführet werden; Denn sie ist immer im Streit wider den Teuffel / sie erkennet/ daß sie ihn gar nahe zum Nachbar hat: Denn die Finsternüß ist sein Wohnhauß / darum sichteter die Melancholische so gern an/ will sie entweder in die Finsternüß haben/ oder sie stützten/ daß sie verzaget und sich verwäget.

36. Denn er weiß wohl/ mas die Seele fan/ wenn fich

Sottes Licht in ihr entzundet / fo zundet fie ihme fein Raub. Echlog an / da fiehet er in groffen Schanden / und

werben feine Tucke offenbahr.

37. In feiner Complexion wird des Teufels Wille seherer offenbahr / (so die Seel in Sottes kicht entzündet wird) als in der Melancholischen / wie die Angesochtenen wohl wissen/wenn sie ihme sein Raub Schloszersprengen/seerfennen in der Complexion in der Natür bald/ was er für ein garstiger/unverschämter Bogel ist: Er nahet ihnen hernach nicht gern/ er sehe dann/ daß die Seele sicher sen/ und ins Sünden haus zu Gaste gehe/ da fommt er als ein freundlicher Hund/daß ihn die Seele nicht kenne/streuet Zus der auf/misset der Seele Fromigkeit zu/biß er sie wieder in die Complexion einführen könne/daß sie Trauerspeise esse.

38. D wie schaldhafftig gehet er mit ihr um/ wie ein Steller den Bogeln nachgehet! Er schrecket sie in ihrem Sebet/(sonderlich ben Nacht/wenn es finster ist) wirft seine Imagination in sie/daß sie dencket/es sen Gottes Born über ihr/ und wolle sie stürgen/er thut immerdar/als hatte er eis ne Macht zur Seelen/als ware sie sein/hat doch nicht eines Haares Macht an ihr/sie verzage dan selber/und ergebe sich ihme; er darf sie geistlich weder anrühren noch besigen/nur mit der Imagination scheust er durch die Complexion in sie.

39. Das ist die Ursache / warum er diese Seele also ans sicht/daß die Complexion-Ramer dunckel ist: In daskicht kan er seinelmagination nicht einschieben/er muß es nur mit der Menschen unde thun; in dieser Complexion aber kan ersthun / sie ist seiner Begierde nahe / weil diese Begierde Dunckelheit machet/daß Furcht darinn ist/wegen der rauen Erden / sonst hater nicht ein Funcklein mehr Recht darinn oder darzu/ als in den andern; er kan mit der Imagination nichts mehr ausrichten/ als daß er den Menschen schrecket und zaghasstig machet/ wosern die Seele selbst nicht verzaget und sich ihme ergibt / so führet er sie dahin / daß sie sich selber stürket/er darf sie nicht stürken/sie thue es dan selber.

40. Die Ceele hat frenen Willen/fiehet fie vor dem Teus fel/ und will nicht/wie er will/so hat er nicht so viel Macht/ daß er fie darff am auffern sündlichen Leibe anrühren: Er rühmet sich wohl der Macht/ ist aber ein Ligner; hattecr Macht/ er wurde es bald beweisen/aber nein/Christus hat

mit seinem Eingehen in den Tod / in die finstere Rammer bes Todes und in die Holle/ allen Seelen die Pforte aufgesschlossen/ein jede mag eingehen/dem Zeuffel ist sein Strick/ daran er die Seel in Adam band/ am Creuze zurissen. Owie ungern horet er vom Creuze sagen! es ist ihme eine Pestilenz/ so es ernstlich geschicht.

41. Der Teuffel wirffet den Melancholischen Menschen immer gern ihre Sunde für / giebet für / sie mögen nicht Gottes Genade erlangen/ sollen nur verzagen/ sich erstes chen/ ersäuffen/ erhencken / oder einen andern ermorden/ daß er nur einen Zutritt in die Seele bekomme / denn er

darff und fan fie fonft nicht anrühren.

42. Bringet er fle aber darzu / daß fie ihm williget solches zu thun/ so ift er wie der Dencker / der einen Gefangenen bindet und zum Gericht führet: noch darff er fie nicht richten noch stürgen/ sie thue es benn selber.

# Recept für den schlvarken Tenffel.

Wenn er die arme Seele anficht/ daßsie solle vers zagen/ soll man ihme (wenn er kommt) das Recept

zu effen geben.

43. Der Teuffel ist ein stolger / hoffartiger Geist/ deme kan man nicht weher thun / daß er eher weiche / als daß man einen frischen Muth wider ihn fasse/ gang trogig und hochmuthig / sich für ihme nicht entsetze (denn er hat nicht eines Strohe Jalmens Gewalt) und nur seiner spotte / ihe me seinen Fall fürwerffe/ wie er ein so schoner Engel gewessen/ und nun ein schwarber Teuffel worden.

44. Erstlich wenner fommt/ mit nichte mit ihme disputiret / wenn er das Sunden: Register bringet / und zeucht seine Gewalt an / samt dem Zutritt zu dir: gib ihm erstlich darauf feine Antwort / sondern wenn er fommt / und mit der Imagination an die Seele stoft / wirfft dir bose Gedanschen ein / und deine Sunde für / und thut wie er dich wolle im schrecklichen Andlicke wegführen / so fasse dir einen trostigen Nuth wider ihn / sprechend:

45. Siehe wannenhero Schwarts Dans? Ich dachte du warest im himmel unter den Engeln / so komestu daher ges zogen/und schleppest dich mit Gottes Zorn Register: Ich dachte du warest ein Fürst in Gott / wie bist du dann sein

OHf.

Buttel worden? Ist dann ein Hencker-Anecht aus solchem schonen Engel worden? Pfun bich/ du garstiger Hencker-Anccht / was wiltu ben mir? Sehe hin in Himmel zu den Engeln/ bist du GOttes Diener/ Pfun dich an/ packe dich weg du Hencker-Anecht / gehe zu beinen Engeln/ hier hast

du nichts zu thun.

46. Dieses Recept iffet er gerne/es dienet zu seiner Gestundheit. Will er nicht weichen/ sondern lieset das Sunden Register immer daher / so stehe vor ihm und spricht Hore / liese das vorher: Des Weibes Saamen soll der Schlangen den Ropffzertretten: Kanstu es nicht finden? Warte ein wenig/ ich will ein Licht anzunden / daß du es sindest denn es stehet voran in der Bibel / da Abam in die Sunde siel/ so schrieb Gottes Jorn zum ersten / denn des Weibes Saamen soll dir den Kopff zertretten. Das ist das ander Recept, das er gern isset.

47. Ob er noch nicht weichen wolte / und fagte: Du fenest ein grosser Sunder / hattest fürseklich diese oder jene grosse Sunde begangen / auch wohl gewust / daß es Unrecht sen/woltest dich nun lange mit Gottes Genade beschonen / da doch Gottes Jorn allbereit in dir entzündet / und du

jest nun des Teuffels feneft.

48. Also komints der armen Seelen vons Teufels Imagination ein/ daß sie sich fürchtet/ und dencket: Du bist ein groffer Sünder / SOtt hat dich verlassen wegen deiner Sunden / jest wird dich der Teuffel hier stürgen / und das Garaus machen/ daß sie anhebt sich für ihm zu entsegen.

49. Wenn er nun also kommt/fasse dir abermahleinen Muth aus Christo wider ihn/sprich: Ich habe noch was für dich Teussel/ daß du kanst wieder ein Engel werden/nimms ein/und sprich: Das Blut Iksu Christi machet uns rein von allen unsern Sünden. Item/ Des Menschen Sohnist kommen zu suchen und seelig zu machen das verlohren ist.

50. Was gabest du Teuffel darum / daß GOTE in dir ware Mensch worden? Ich habe inierdar eine offene Genas ben Thur: Du aber nicht du bist nur ein Lügner/packe dich weg/ du hast nichts an mir/bin ich gleich ein Gunder/so bist du Schuld daran; Du hast die Gunde durch deinen Trug in mir gewürcket: Nun nimm das Deine; Die Gunde ist

bein/ das Lenden und Sterben unfers DErrn Jesu Chrifte ist mein: Der ist darum ein Mensch worden/daß er uns von Sünden erretten will: Du hast die Sünde in mir gewürcket/ die behalte dir/und mein DErrJEsus Christus hat die Gesrechtigseit die vor GOtt gilt in mir gewürcket / die behalte ich mir/sein Leiden und Sterben für die Sünde ist mein: Er ist für meine Sünde gestorben/die ich gethan habe/und ist in seiner Gerechtigseit auferstanden/ und hat meine Seele in seine Genugthuung gefasset: Christus ist in mir/und ich bin in ihm/ und meine Sünde ist in dir/ und du bist in der Holle.

51. Spotte ihn: En fchoner Engel/der nicht einen Lag im Dimmel bleiben tonte; Er war ein Furfte/und fchleppet fich jest mit der Gunden Regifter/mit dem Schlam Gacte. Du Bencker Rnecht/nim bin meine Cunde in deinen Bettel fact. biffu boch nur der Gunden Knecht worden/bringe fie beinem Derrn/fo werde ich ihr log/fo bleibet ChriftiVerdienft mir. Chriftus (prach: Joh. 10. Meine Schaffein find in meis nen Landen/un niemand fan sie mir beraus reissen; der Datter der sie mir gegeben bat / ist größer denn alles. Wie biftu schoner Engel zu einem Erager des Guns den Sacks worden/aus einem Furften ein Buttel Anecht? Kahre nur bin mit beinem Gunden:facte/ und nimm meine auch mit/ du bedarffft fonft nichts/als Gunden : Un meiner Seele haffu teinen Theil/ fanftu/ frif mich/ hier fiehe ich; Aber hore/ich habe ein Zeichen in mir/ bas ift bes Creuges Beichen/ baran JEfus bie Gunde und ben Tod ermurgete/ und dem Teufel die Holle gerfterete/und ihn in Gottes Born band: Frif daffelbe auch mit/ fo wirftu wieder ein Engel.

52. Nicht laß die Sinnen mit ihm disputiren/entsetze dich auch nichte vor ihme/ mache dich nur verwegen/ es sen ben Tag oder Nacht/er darff dir nichte thun/wenn du ihn aufs greulichste spottest/so er Ursache gibet/sonst spotte ihn nicht.

53. Kommt er nicht mit einem Schrecken der Furcht/so ist er nicht da/sondern es ist der Seelen Entsetzung vor dem dunckeln Abgrunde/die entsetzeich für Gottes Jorn: Sie dencket offt/ wenn die Melancholische Complexion mit der Grimmigkeit des Gestirnes angestecket wird/ der Teuffel seh da/ist aber nicht. Wenn er kommt/so kommt er entweder mit hartem Schrecken/ oder als ein Engel/also freundlich wie ein schmeichlendes Jundlein.

X

54. Rom

54. Romet er im Finstern/ und du im finstern Orte bist/ und erschrecket dich / so weiche ihme nicht von der Stattes fleuch nicht für ihmes er ist dessen nicht werths daß ihme ein Wensch weiche: Spotte seiner in der Finsternüß / sage: Siehe bistu das ich dachte du wärest ein Engel des Lichts/so stehestu da im finstern lauren wie ein Diebs es wären wohl andere Orte für dich/da mehr Stancks wäre denn hiesweil du nur nach Sünden stanck umgehest suchen. Doch mahs ne ihn nicht zu dir daß er nicht Ursach bekomme.

55. Einen troßigen Menschen/der ihm nicht weichet/schreschet er nicht leicht/ zumahl so er sich verwäget und sein spottet/denn er ist hoffartig/will imer Herz senn. So der Menschihm nicht will weichen/ verdreuft es ihn/ wartet allda nicht.

56. Fahret er aber mit einem Stanck von dannen/so gehe bald von danen/sagende: Pfun du stinckender Buttelfnecht/wie reuchestunach deiner herberge/in der Cloacareuchet es eben alsoler wird dir nicht bald mit schrecken wieder komen.

57. Reinerlen Disputat laß dein Gemuthe mit ihm habten/ er ist des nicht werth/ bilde dir nur das einige Spruch, lein ein/du hast genug daran/bedarsst teines Trostes mehr im Schrecken: Das Blut ILsu Christi des Sohns Gottes machet uns rein von allen unsern Sunden. Darein wickele alle Sinnen/ laß keine andere aus dir ge hen / der Teussel schiebe dir durch seine Imagination ein was er will/ dencke doch/es sind Lügen alles was der Teussel saget; aber der Spruch ist wahr/ halt den Spruch für bein/ laß ihn einschieben was er will.

58. Suche aufn Schreckens fall nicht viel Sprüche/er ist bir zu listig/er reistet den ersten und besten aus deinem Herzen/daß du ihn vergisses/oder daran zweistels: Wickele nur die Seele in den einigen/er ist ihme zum Widerstand stark genug/magst so du deine Seele drein wickelst seiner wol spotten: er kan dich nicht rühren/wird auch nicht lange warten. So du ihme nur nicht weichest / so ist er vor seinen andern Dienern am Menschen zum Spott worden/auch vor den Hengeln: Da steucht er sur allen Dingen/ehe du sein spottest.

59. Repetire den Spruch/fasse ihn ind Berze/u. schopfe dir einen trogige Muth wider ihn; der Geist/der in dem Spruche steet/wird dir wol benstehen. Db die Seele für ihm zittert/so stehe im Grim wider ihn/als ob du das Leben verwägest/

dir wiederfahret nichts: er darf teine Macht anlegen/hat auch teine/weil der Mensch in dieser Zeit lebet/darf er ihme nichts thun: Den Christus hat die Gnaden thus aufgethan/ bie stehet dem armen Sunder offen / weil er auf Erden les bet/ dieselbe Gnaden Thur ist in des Menschen Seele offen.

60. Christus hat das feste Schloff das in Gottes Rom mar verschloffen)in feiner Seele zersprenget. Run inqualiren ale le Scele mit einer/fie tomen alle aus einer/find alle gufamen nur ein einiger Baum mit vielen Westen: seine Zersprengung ift auf alle Geelen gangen/aus ihme auf Adam und ben lets ten Menschen: Die Gnaden thur fiebet allen offen/Sott bat fie feinem versverret/ als deme/ der selber nicht will: Das Beichen feiner Eingehung in die Menschheit ift allen Geelen offenbar : Das wird auch ein Zeugnug über ben Gottlofen fenn/am Zage bes Gerichts/daß ers verachtet bat. Db auch unsere Cunde blutroth mare/ (wie Efaias faget) ftebet ibm bie Gnaden thur noch offen : Denn wen er fich betehret/foll fie Conee weiß als Bolle werden. Weiter faget Elaias: Kan auch eine Mutter ihres Kindesvergessen/ daß fie fich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes/un ob sie deß vergässe/will ich doch dein nicht vergessen: denn siebe/in meine Bande babe ich dich gezeichnet/ nemlich in feine mit den Rageln durchgrabene Sande/ und in feine bole Scite bat er die Seele aller Seelen gezeichnet.

61. Will nun eine nicht fommen/und fich barein legen/ will das Mahlzeichen Chriffi verachten/oder ihr den Teuf. fel es laffen verdecken / die ift felber fchuldig / und ob ers perbectte/ fo ftehets boch an dem aroften Gunder der in der Welt ift / eingepfetet : Denn Efaias fagt in Chrifti Beifte; Db aleich eine Mutter ihres Bindes verdaffe/(das doch schmerplich zugebet) doch soll seine Liebe und Bnade nicht vergeffen feyn. Er hat der Geelen nicht vergeffen, ob fie bluteroth in Gunden mare : Denn er hat fie in fein Blut und Tod eingezeichnet / nicht nur etliche/ fondern den Baum mit feiner Burgel und Meften. Bie bie Sunde von einem fam auf alle/ alfo auch die Gerechtigfeit burch Chriftum auf alle/faget ber Apostel. Wie die Guns be von einem auf alle drang jum Tode, also auch brang die Berechtigfeit aus Chrifto von einem auf alle jum Leben.

62. Daß sie aber nicht alle wollen / ist ihre Schuld / sie

haben fregen Willen. GOtt will daß allen Menschen gescholsten werbe/ und Psal. 5. Du bist nicht ein GOtt der das Bose will/ Ezech. 33. So wahr ich lebe (spricht der BErr) ich will nicht den Tod des Sünders / sons

dern daß er sich befehre und lebe.

63. Darum soll feine Seele gebencken / mein Sundens Maaß ist voll: GOtt har mein vergessen/ich kan nicht selig werden. Nein/er hat ihn in seine Hande in die Nagel-Mahl eingezeichnet / er ist ein Aestlein am großen Baume aller Seelen/ und inqualiret mit allen gleich / wie die Aeste mit dem Baume. Weil er in dieser Welt lebet/stehet er im Baus nre/ so lange die Seele mit Fleisch und Blut bekleidet ist.

Von der Anfechtung aus der Complexion und dem Gestirne.

64. Die Anfechtung geschiehet nicht alle vom Teuffel/ (sonderlich ben den Melancholischen Menschen) die meiste Traurigkeit kommt von Einbildung der Seelen / wann sie in einer Melancholischen Herberge siehen muß/ da wird sie gar leicht traurig/ und dencket/Gott habe ihr vergessen/er wolle ihrer nicht: Dann die Melancholische Complexion ist dunckel/ hat kein eigen licht wie die andern/gehöret aber nicht zum Wesen der Seelen: Sie ist diese Zeit des aussern gebens nur der Seelen Wohn Hauf / so siehet auch der Seelen Heiligkeit und Gerechtigkeit nicht in der Complexion, sondern im Himmel ben Gott: Denn S. Paulus saget (Phil. 3.) Unser Wandel ist im Himmel. Dieser Himmel / da Gott wohnet / ist nicht in der Complexion offenbahr/ sondern in sich selber im andern Principio.

65. Es geschicht offt / daß die allerheiligsten Seelen als so verdecket und traurig werden; Gott lafte auch offte barum zu / baß sie sollen probiret werden / zu ringen um

das edle Ritter: Kranglein.

66. Dann wenn die Seele des H. Geistes Kräntlein mit Sturm und groffer Beständigkeit im Streit erlanget / so ists viel edler und schöner/ als wenns der Scelen erst nach besleibes Sterben aufgesetwird/dann die Offenbarung IEsu Christisaget: Wer überwindet / dem will ich geben mit mir auf meinem Stuhl zu sigen / wie ich überwunden habe / und bin gesessen mit imeinem Vatter auf seinem Stuhl. Item, Wer überwindet/ dem willich zu essen geben

bour

von dem verborgenen Manna / und will'ihm geben ein gut Zeugniß / und mit dem Zeugniß einen neuen Nahmen ges schrieben/ den niemand kennet/ denn der ihn empfähet.

67. Offt hat das Gestirne eine bose Conjunction ober 34. fammentunfft / offt Finfterniß an Conn und Mond: Go benn Mars seine Gifft Etrahlen barein wirfft/imd bie Conjunction in einem irrbischen Zeichen geschiehet in der Mclancholischen Cammer / fo erschrecket es dieselben Geelen machtig / die mit einer Melancholischen Complexion ums geben fennd/fie mennen imerdar/es fen ber grimmige Born ODttes/oder der Teuffel/daß er fome und wolle die Seele holen: Denn sie fühlet in ber Complexion die Gifftistrahe len Martis, fibet bargu/baß fie in einer tunckeln Serberge ift: fo dencket fie/Gott habe fie verftoffen/er wolle ihrer nicht/ fonderlich wenn fie in die Complexion imaginiret/und fors fchet / daß fie von der Gifft des Martis iffet/ und ihr Reuer. Leben damit aufblafet/fo ift groffe bittere Unaft und Furcht für dem Teuffel und GOttes Born in ihr: Da speculiret fie benn / und bencket/ Gott habe fie nicht in Chrifto zum ewis gen Leben verfehen / ihr ift fo bange/ baf fie nicht gern ihr Untlig ju Gott aufhebet / bencket immerdar / fie fen der groffesten Gunder eine/ die Gnaden Thure fen gu.

68. Ift doch in Wahrheit nichts anders als Phantasey vom Gestirne in der Complexion, da sich die Seel inne quartet: Wenn est nun der Geist der grossen Welt mit der Conftellation des Gestirnes inne wird/treibet er sein Gaurtels Spiel darinne/bringet wunderliche Phantasey darein/daß sich die Seele qualet/ auch der aussere Geist endlich in der irrdischen Quaal sich gang entzündet / davon das Rad im Centro der Natur drehend wird/ daß der Geist nicht kan die Sinne fassen und erhalten / welches Unsinnigseit ist/ und vielmahl ben den Melancholischen erhöret wird.

69. Wenn das der Teuffel siehet/scheust er seine Imagination darein/ qualet die arme Seele noch sehrer; aber er hat keine Gewalt/alleine die Angst Quaal ist seines Lebens Quaal: Er ist gern darben / dann er ist ohne diß ein Feind menschliches Geschlechts.

70. Darum foll ihme kein Angefochtener von der Traus rigkeit einbilden/ wenn diese ihn anficht durch die Complexion, daß es von Gottes Ungenade und Zorn sen/es ist eine R 3 Whans Phantasen von der Complexion und Gestirne. Sihet man doch wohl / wie die ärgesten Teufels Mast Säue/ die sich alle Tage und Stunden in Sünden baden / nicht also traurig sennd und angefochten werden: Ursach / sie haben ein äusserlich Liecht in der Complexion, darinn tangen sie dem Teussel in Engels Gestalt. So lange nun ein Fünck lein im Menschen ist/das Gottes Gnaden nur begehret/und wolte gerne seelig werden / ist Gottes Gnaden Thur offen.

71. Dann der von GOtt verlassen ist / bessen Mas voll ist/ der fraget weder nach GOtt oder Menschen/ auch nach dem Teufel nichts/ er ist stocklind / gehet leichtfertig ohne Furcht einher / hat eine ausserliche Gewohnheit an seinem Gottes dienst ein Thier gehet in Beiligthum/und ein Thier gehet wieder heraus/daist keine Gottliche Erkantnus/ nur Tand u. Gewonheit / das halt derselbe für sein Heiligthum.

72. Daran foll das Melancholische Gemüthe erkennen/ daß Gott seinen Born nicht also in diesem Leben offenbahe re/denn ob der Gottlose gleich gestraffet wird von Gott in diesem Leben / halt ers doch für ein Ding/das ungefähr geschehen sen. Dann Esaias sagt in der Person und Geiste Christi: Er will das zerstossene Rohr nicht zubrechen/noch

das glimmende Edchtlein ausloschen.

73. Item, Matth. 11. Bomt ber alle zu mir/ die ihr mubefelig ferd. Sein Jod ift auch diefes/was die Natur ber armen Seele gufuget / es fen Unfechtung/ Berfolgung oder Kranckheit/mantrage es nur mit Gedult/und werffe fich in feineliebe und Barmherzigkeit/es schadet der Geelen nichts / es ift ihr mehr aut in Warheit: Dann weil fie im Trauer Saufe ftehet/ift fie nicht im Gunden Saufe/oder in ber Welt hoffart und Wolluft/ Gott halt fie damit im 34 gel von der Welt fundlichen Wolluft abe: Dug fie dan eine fleine Beile trauren / wasists? Wie bald wird sie bes Trauer : Saufes entlediget / und die Ritterliche Eron ber ewigen Freude auffeten? D Ewigfeit du bift lange! Bas ifte/baß eine Geele eine fleine Beile muß traurig fenn/und barnach ewige Freude haben? Denn er will alle Thranen von ihren Augen abwischen. Go lange nur ein fleines Kuncklein in der Seclen ift / das fich nach Sott fabuet / fo ift Gottes Weift in demfelben Funcklein.

74. Denn daß ein Mensch Sottes begehret/ und nach ibme

ihme achzet/das fommt nicht vom Menschen/es ist der Zugdes Batters in seinem Sohne TEsu Christo zu ihme.

75. Der h. Geist ist die Göttliche Begierde selber; Kein Mensch kan Gottes begehren ohne seinen Geist/ der ist in dem Begehren / und erhalt den Willen des Begehrens in GOtt/daß die arme Seele erhalten wird. S. Paulus saget: Wir wissen nicht was wir vor GOttreden sollen/ wann wir beten: Der Geist GOttes vertritt uns mächtiglich mit unaussprechlichen Seustzen/ nach

dem wie es GOtt gefället.

76. Was sollen wir dann lange an seiner Gnade kleim muthig senn/nimt er uns doch lieber zu Gnaden an/als wir zu ihme komen. Siehe/ wie thate er dem verlohrnen Sohme / der seines Vatters Erbe hatte mit des Teufels Maste Sauen verzehret/ und war ein nackender/stinckender Saus Hirte worden/ als er ihn sahe/ daß er sich hatte wieder zu ihme gewand/wie siel er ihme um den hals und kussete ihm/ sagend: Das ist mein lieber Sohn/den ich verlohren hatte/ der ist wieder kommen: Er war todt/ und ist lebendig worden; wie hieß er zurichten/ und mit ihme über seinem bosges wesenen Sohne sich freuen/ wie Christus weiter lehret/daß Freude im Himmelreich sen für den Engeln Gottes über einen Sünder der Busse thut/mehr als über neun und neum zig Gerechte/ die der Busse nicht bedürsten.

77. Der verlohme Sohn ift der ame fündige Menfch/wen er fich erkenet/daß er ein groffer Sünder ift gewefe/u. gebenschet umzukehren zu Gottes Barmherzigkeit/so entgegnet ihm also unfer lieber Vater in Christo/nimet ihn also mit groffen Freuden an/u. die Engel u. H. Seelen im Himel erkreuen sich also sehr/ daß abermahl eine liebe Seele/ein lieber Bruder aus dem Sünden hause/ aus dem Sode ist zu ihnen komen.

78. Die traurige Seele betrübet sich um beswillen also/ baß sie nicht kan Zeube im Derzen erwecken in ihrer Begiers be/ sie ächzet und klaget/und dencket/BOtt wolle ihr nicht/ wenn sie nichts fühlen kan. So siehet sie andere Menschen an/die da frolich sind/ (siehen doch in Gottes Furcht mit ihr gleich in der Wage) so dencket sie/derselben Freude siehe in Gottes Kraft/sie aber sen vor GOtt nicht angenehme/Gott wolle ihr nicht/ sie will schlechts GOtt im Dergen sühlen.

79. Vor der Zeit meiner Erfantniß war mir eben auch

also / ich lag im harten Streit / biß mir mein edles Krangs lein warb / da lernete ich erst erfennen / wie Gott nicht im aussern steinschlichen Herben wohne/ sondern in der Seelen Centro, in sich selber: da ward ich dessen erst inne/daß mich Gott also in der Begierde hatte gezogen/und ich verstunds zuvor nicht/ich dachte/die Begierde ware mein Sigenthum/ Gott ware serne von mir. Hernach sahe ichs und freuete mich deß / daß Gott so gnädig ist / und schreibe es andern zum Exempel/ mit nichtezu sagen / wenn sich der Trost vers weilet nach Davids Psalm: Und ob es währet diß in die Nacht/ und wieder an den Morgen/2c.

30. Es ift den groffen Seiligen alfo gegangen/daß fie viel Beit um das edle Ritter Rranklein haben ringen muffen / feiner wird darmit gecronet/er ringe denn darum/es ift der Seelen wol beygelegt/aber es ligt im andern Principio, die Seele fiehet im Ersten / will sie das in dieser Zeit aufsegen/

muß fie darum tampffen.

81. Erlanget sie das auch nicht in dieser Welt/bekommt sie es doch nach dieser Zeit / in der irrdischen Hutten Ables gung. Denn Christus spricht: Seyd getrost/ich habe die Welt überwunden. Item / In mir habet ihr

friede / in der Welt Ungst.

82. Das edle Perlein lieget in manchem angefochtenen betrübten Gemuthe gar viel naher als in deme der da mernet er habs ergriffen/es verbirget sich aber: Dann wo er ift am besten mit/da will ers nicht entdecken/n. liesse sichs anse hen/als wolte er nicht/das lasse sich keine Ceele erschrecken.

83. Er verbirgets darum/ daß die Seele soll antlopffen und suchen: Denn Christus spricht: Bittet/so werdet ihr nehmen: Suchet/so werdet ihr finden: Blopfs fet an/ so wird euch aufgethan: Mein Vatter will den B. Beist geben denen/die ihn darum bitten.

84. GOttes Berheisung laß dir gewisser senn / und ob bein vert fprach lauter nein / so laß doch dir nicht grauen. Denn das ist nicht glauben / daß einer im fleischern Sergen in ber auffern Complexion Freude empfähet, daß das Gemüthe imFleische frolich wird/daß Hertz und Nieren gleich vor Freuden zittern / diß ist noch nicht der Glaube / es sind nur des H. Geistes Liebe Strahlen / ein gottlicher Anblick/ ber unbeständig ist: Denn Gott wohnet nicht im aussern

Herten noch Complexion, sondern in fich felber im andern Centro, in dem Kleinod der edlen Bildnig GOttes / diese

ift in der auffern Welt der Gleichniß verborgen.

85. Der rechte Glaube ist/daß der Seelen Geist mit seinem Willen/mit der Begierde in daß eingehet und begehret/daß er nicht sihet noch sühlet: Berstehet die Seele/ waß sie pur allein antristt/stehet nicht in dieser Zeit/ noch schiefet sie den subtilen Willen Geist der aus ihrem Feuer-leben urständet) darein: in dem selben Willen Geiste wird daß Perlein empfangen/daß daß Seelen seuer imer in der Begierde bleibet: Dan so lange daß Perlein im Willen Geiste bleibet/so lange ist die Begierde in d Seele: Dan dasselbe Perlein ist ein Funte der gottlichen Liebe/es ist der Zug des Vaters in seiner Liebe.

86. Die Scele foll siehen in ihrer Begierde/wenn gleich bie aussere Bernunfft aus der finstern Complexion spricht lauter nein/ Gott sen nicht da/ so ware auch kein Begierde oder Wille nach ihme da: Denn wo Gott nicht im Willem Geiste ist/ so ist derselbe als blind und an Gott todt/ er be gehret nicht Gottes/lebet in Mennungen/achtet nicht Gottes zu begehren/es ist nur eine subtile Wissenschafft in ihme vor andern hieren/barum/daß die Seele hoher grachiret ist.

87. Darum foll ein trauriges herz ihme die Complexion mit nichten ins hert laffen bilden/ Gutt sen nicht da noch gegenwärtig/er wolle seiner nicht/ die Seele isset sons von solcher Einbildung/und wird traurig. Grosse Sunde ist es/ daß das Gemuth dem herten solche Phantasen einscheubt: Denn die Seele (so eine edle Creatur aus Gottes Natur ist) wird darinn geängstet/ die Phantasen zundet das Seelen Keuer an/ daß es in solcher Schmerken Quaal brennet.

88. Liebes Gemuthe/bencke anderft nicht/wann die Ungst ber Complexion (vom Gestirne entzündet) daher komt/daß du alsdann in Gottes Weinberge fiehest/du solt arbeiten/nicht mußig stehen/du thust Gott einen großen Dienst dars an: deine Urbeitist/daß du überwindest im Glauben/ob dir gleich fein Trost im aussen Derten erscheinet/irret nichts.

89. Das ist nicht Glaube / daß ich fehe/ sondern das ift Glaube/ daß ich dem verborgenen Geiste traue/und seinem Worte glaube/daß ich ehe das Leben verliere/als seines Berbeisung nicht glauben wolte. Der fampffet recht mit Gott/ wie der alte Jacob die gange Nacht/ der nichts siehet noch

5 führ

fühlet/aber auf das verheisene Wort trauet/der überwindet GOtt/ wie zu Jacob gesagt ward: Du hast mit GOtt und Menschen gerungen/und bist obgelegen. Sprichst du/welch Wort iste? Untw. das iste/mein Vatter will den H. Geist geben (Luc. 11/13) denen die ihn darum bitten. Das iste daß der Mund Christiselber sagte: Wann der komen wird/der wird euch in alle Warheit leiten: Denn von dem meinen wird ers nehmen/ und euch verkündigen.

90. Daß du aber nicht zweiffelft/dem fen gewiß alfo/baß bie Unfechtung und das Entsegen nur aus der Complexion tome:fo ftelle ich dir ein Erempel fur (bas wol einer Feuers. Complexion, auch einer Melancholischen vielmehr begege nen darff.) Geheftu ben Racht im finftern Gemach/ bu ent feBest dich und benckest immer/ es fen mas im Rinftern/bas bich schrecken dorffte ; Was ift das für eine Furcht? Fürch. tet fich das Fleisch? Rein/es gieng sonst nicht bin/die arme im Rleifch gefangene Geele furchtet fich in ber Rinfternig/ hat immerdar Gorge/der Teuffel greiffe nach ihr: Denn fie weiß/ daß er in ber Kinsterniß wohnet/ wie dann die Kurcht alfo ift/er werbe nach ihr greiffen : Da ift wol zu feben/baß die Furcht aus der Phantasey font : Also gehet es auch der armen Seelen in einer ftetemahrende finftern Complexion-Cammer/fie ift also taghafft/daß fie im Tunckeln muß wobs nen/und fürchtet fich imer vor dem Teufel und Gottes Born.

91. Eine Seele in der Melancholischen Cammer foll durchaus nicht in Gottes Born speculiren noch gern allein seinn/sondern benleuten die da reden: So bildet ihr die Seele die Phantasey der Reden ein/ und speculiret nicht / denn keine speculation ist ihr nuße / wann sie dieselbe nicht mag

zu ihrem Sent anwenden/ fo laffe fie es bleiben.

92. Solcher Mensch soll auch keine solche Schrifften Icfen / barinn von einer sonderlichen Wahl gelehret wird: Sie lehren alle mit Unverstand / und erklärens nicht recht/ wie es die hohe Zunge des H. Geistes verstehet und gesetzet hat / und in andern-unsern Schrifften genug dargethan ift.

93. Er foll fich nicht mancherlen Schrifften brauchen/fonbern einfaltig ben ber Schrifft bleiben/ ba er mag einen

fteten Troft finden.

94. Ift er aber mit tieffem Sinn von Gott begabet/ ba Die Seele benn nicht nachlaffet mit forschen/so lege er sich in Gots

Sottesfurcht mit flatem Gebet aufs Centrum der Natur/ bager das erforschet/ wenn er das erforschet/ so stellet sich die Seele in eine Ruhe: Denn fie fiehet ihren Grund/ und verschwindet alle Kurcht und Trauriafeit von ihr.

95. Davon weiß ich zu sagen/ was das für ein Licht und Bestättigung sen/wer das Centrum Natura erfindet Aber feine eigene Vernunft erlanget es/Gott versperret es zwar niemanden/aber es muß in Gottesfurcht mit statem anhalten und beten gefunden werden: denn es ist das gröste Kleinoh in dieser Welt/wer das findet/ber kommet aus Babel.

96. Ein melancholisches Gemuthe soll sich mit grossem Ernst für der Trumckenheit hüten / daß die Seele nicht mit irrdischer Kraft zu sehr beschweret werde: Dann wenn sich ber leib mit dem Trunck also beladet/so ninumt die irrdische Kraft vom Tranck die Complexion-Kamer ganklich ein: alsbenn imaginiret die Seele darein/isset die irrdische Qualzundet ihr Feuer damit an/und erfreuet sich etwas darinn: Wenn aber die Kraft wieder sincket und nachlässet/das ist/ wenn der Mensch vom Truncke wieder nüchtern wird / so ist die arme Seele als ob sie verslucht wäre: Denn sie versleuret in der überflüßigen irrdischen Quaal die Göttliche Imagination oder Begierde: Denn Gottes Geist will nicht in irrdischer Imagination wohnen: Da gehet dann in der Seele Reuel an/ und ist ihr/ als wäre sie verflucht.

97. Also stellet sich Gottes Zorn gegen ihr/als wolte et sie in die Wurtel ins Centrum in die Finsterniß stossen/da ist der Seelen bange / trachtet wieder nach den guten Sausse Brüdern / daß sie noch wieder möchte eine Narren Freude haben: Daher kommen die Sausser/die einen Lag an den andern binden / und ihre Seele in Gottes Zorn und Ungnad stürten. Sage ich treulich / als ich hoch im Centro Nature und im Principio des Lebens erfannt habe.

98. Die Melancholische Seele soll sich für Zorn hüte. Zorn ist ihr grösse Sist/und bringet Unfüsigkeit/wie est im Centro gar helle zu erkennen ist: Den bie Melancholische Camer ist raue/gleichet sich der wilden Erden/u. ist sast übe/sie hat am Nade der Natur gar schwache Haltung. Wens nun geschicht/daß sich des Grimes Feuer zu sehr beweget/so gehet das Nader Natur im Schalle/wie man den sihet/daß der Leib zittert.

99. So dann die Complexion-Cammer fo obe ohne Bes

fen ist/ kan sich das Rad nicht leicht wieder hemen/und können die Sinnen auch nicht gefasset werden / sondern gehet alles unter einander gant feurig und grimmig/ wie an den Unsunnigen zu sehen/ daß das Gemüthe nicht mag die Sins nen ergreissen: weiß also nicht/was er redet und thut/ als wie das Rad gehet. Der Teussel führet auch gerne seine Imagination darein/ daß offte groß Ubel geschicht. Dieses Rad stehet wohl im äussern Geisse; aber die arme Seele isset dann auch davon/und gehet schrecklich zu. Doch soll man keine Seele verdammen in dieser Zeit: Denn das Creusses Zeichen stehet noch in ihr mit offener Gnaden: Thur.

100. Die Melancholische Cammer soll sich für Geit hübten / und ja mit Ernst davon ausgehen: Denn er ist ihr so schäblich als der Zorn. Geit ist eine irrdische Begierde/die Complexion ist auch irrdisch / und die rechte Cammer fast öde: Dann zeucht die Begierde das irrdische Wesen in die öde Cammer / und füllet die mit solcher finstern Materia, da eitel Grimm und Gottes Zorn mit Falschseit und Unger rechtigseit inne stecket / und bose Wesenheit nach der Erden Eigenschafft / das machet die Complexion, weil sie ohne das eine irrdische Begierde ist vollend alles irrdisch.

101. Davon iffet dann die arme Seele mit ihrer Imagination, und fühlet alsdann in ihrem Feuerbrennen Gottes firenges Gerichte/der über die Falfchheit und Ungerechtigs feit erzürnet ist/alsden im Weige viel solche schnode Materia mit eingeführet wird. Wenn nun die arme Seele sich also in Gottes Zorn befindet/fähet sie an zu zweiffeln/und zu zagen: Den sie siehet nichts um sich/als eitel boses/irrdisches/fabsches und unrechtes/bavon sich nur Gottes Zorn anzundet.

Das sey treulich offenbaret.

102. Einem Melancholischen Gemuthe ist nicht bester/
als ein einfältig einsames Leben zu führen/ohne hoffart/in
einem gemeinen Stande/wo es sehn mag/ja ein nüchternes
mäßiges Leben/ nicht mit grossen Sorgen beladen: und ob
es ja sehn muste/ soll die Gottesfurcht und das Gebet alles
anfangen / so tauget sie in alle Stande: Denn in der Melancholischen Cammer fan grosser Rath gefunden werden:
Sie ist offen/so forn sie sich nüchtern halt: Sie gehet so tieff
als die Sanguinische Cammer; aber ohne Gottesfurcht erlanget sie nur äussere Bernunsst/ sie richtet das großte Ubel in der Welt an/fo fie offen und in einem Saturninischen Zeis den ift / der benn ihr herr ift / fie bauet Babel und allen Erug/ ift faft großmächtig/ so viel als fie traurig ift.

103. Darum ob sich einer unter dieser Complexion weiß/der sahe nichts ohne das Gebet an: Er besehlezwort bem Höchsten sein Hert/ Sinnen und Gemuthe/Willen und Thun in seine heilige Hände/ und bitte ihn / daß er in all seinem Wollen und Thun der Regente sen/ so mag er viel Gutes ausrichten. Ausser diesem richtet keiner in Nemtern sigender / und in dieser Kammer in Herberg stes hender nichts Gutes/ GOtt wolgefälliges aus.

Von den andern drenen Complexionen.

Ein gemeiner Spiegel / Darinn fich jeder besehen mag.

Wird fast furs / wie es mir aus Genaden & Ottes fürgestellet worden/ aufgeschrieben.

1. Von der Cholerischen Complexion.

Les Menschs so seinen besten Schats die edle See les in einem Cholerischen Hause hat soll vor als len Dingen sich in der Demuth üben oder stehet in grosser Gefahr/mag wohl Wasser ind Feuer giessen/daß ihm nicht sein edles Bild entzündet werde: Denn sie gibet grosse Hort hartsmigkeit/jähen Zorn/und wird fast erhaben/gestürchtet und empor gesetzt aber nicht hart geliebet: es komme dann das Wasser Schtes/als die edle Demuth ins Veuer/so ists liebens werth/und gibt den ersten Schein.

105. Denn biese Cammer hat einen eigenen Schein in ber aussern Ratur / sie ist wohl nicht gemein bemuthig / sie habe dann den Jupiter ins Lebens Zeichen/oder die Venus: So hat sie doch unter Venere ihren Teuffel / der sie Tag

und Racht mit ber Unfeuschheit plaget.

106. Und sage zur Warnung/daß grosse Gefahr in dieser Complexion seh/ viel grosser als in der Melancholischen: Denn hier fommt der Leufel in Engels Gestalt des Lichts in einem Feuer: Glanh/ er tigelt die arme Seele/ daß sie sind des Feuer: Scheines behilfst/ und großmuthig wird/es wird ihr alles leichte fürgestellet/ sie beisset gar leichtlich an die Sunde: Schworen/ fluchen/ und leichte reden/ so

wider GOttes Namen lauffen und entheiligen in der See les ist nicht felham in dieser Cammer; des Feuers grimmige Essenh halt das Gemüthe auf / daß es gar schwer in GOttes Licbe und Sanstmuth (sonderlich in rechte Abstinenh und Busse) eingehet/es starret immer gerne im Zorn/man soll es nur fürchten; Fället mit / daß es in einem irv dischen Zeichen gehet / so thut es aus eigener Gestalt nicht viel Guts/daß zu GOttes Ehren tauge.

107. Darum ob einer seinen besten Schat hierinn liegen hat/der sehe eben zu/was er thue/und wie er lebe: Denn die arme Seele sethet ihre Imagination darein/ und wird damit angezündet/ sie wird nicht leichte gewahr/daß sie in Gottes Zorn im höllischen Feuer siget/biß derselbe auswachet/oder biß sie des aussern Feuer Glantes in der Complexion mit des Leibes sterben beraubet wird/alsdann ist sie ein hoffartiger grimmiger Teussel/ und muß eben im Finstern sien.

108. Dafür ist nungut/ daß ein solcher nicht selber nach Macht und Chren-firebe; wird sie ihm aber aufgeleget/ daß er ja seinem Gemuthe nicht zulasse / sich darinn zu schauen: Dann es hat ein ftoly boghafftig Keners Auge.

Sleißig beten ift hier fehr noth.

Tog. Die Seele wird allhie leichtlich entzündet/daß sie Freude empfähet / aber gemein aus der Feuers Complexion im Feuer Lichte / so meynet sie dann / es sen Sottes Seist; Aber nein: Gottes Seist fommet gar mit grosser Sansstmuth und Demuth/wenn er sich in der Seelen offen bahret. Owelch einen Triumph führet er in der Feuers Complexion in der Seelen / so er erscheinet! aber es ist jest fast theuer in den Menschen worden / die Complexion bleibet immerdar Herr. Darum sen gewarnet/werde demuthig / besteisige dich der Sansstmuth in Worten und Mercken / so mag dir die Complexion nicht so leicht die Seele anzünden: Denn ein demuthig Hertz liebet Sott. Du bist wegen der Complexion Sott nichts weiter: Sies henur / mißbrauche sie nicht / laß alles zu Sottes Ehren geschehen/ so schaede ihr nichts brich ihr den Willen.

Von der Sanguinischen Complexion.

Du magst bein Leben auch darnach anstellen/ und bir in dieser edlen Complexion nicht selbst einen Heuchler geben/mit beiner Weitschweiffigkeit erfindestu viel. Siebe bag

daß du nicht Stoppel und Stroh in die Sanguinische Camemer einführest/ und mennest es seh der H. Beist: Denn du hast auch in der Complexion ein scheinlich Licht/ es ist wol menschlich/ aber schaue zu/ führe nicht Irrdigkeit darein.

111. Nüchtern leben ist dir gut/hute dich für Trunckens heit/du fällest sonst dem Feinde in seine Urme: Denn du lies best viel/hute dich/daß du nicht Unzucht und Hoffart liebest.

- 112. Und wiewol du von Natur demuthig bist/so mag doch gar leicht Hoffart in dich gebracht werden: Denn du trägest aller Sternen Haus/wie die Lust und das Ober: Wasser.

113. Wirst du in Gottesfurcht tretten / und dich recht barein schicken / so magst du Mysterium Magnum gar wohl finden; aber nicht aus dir selber / sondern durch GOtt/allein du hast eine offene Cammer darzu. Darum

fiehe gu/ was du deiner Geelen gur Speife giebeft.

114. Denn es ist nichts so gut / es mag bose werden/ so ein Boses darein kommt. Daß man dich verachtet/das laß hinfahren / und traue in Gott / es begegnet dir vielfältig um deiner einfältigen Gestalt willen: Behalt nur was du hast / und brauche nicht viel fremder Wige / so führest du dir in dein edles Haus nicht einen fremden Geist. Besser

allhie lenden Spott/als nach diesem Leben Noth.

115. Qualestu dich mit Trunckenheit/so wird dir der Tew fel viel Ubel und Ungluck in das zarte Daus einsühren: denn er ist ihm gram/ er hat keinen eigenen Sit darinne/als nur in der Sünden Sinsührung: Einsames stilles Leben ware für dich gut/aber du bist zu weitschweistig/un findest viel/gibest es auch umsonst wie die Lufft. Schaue zu was du einlassest und ausgibest daß es nicht der Sternen Fund sen/sondern aus Dtt gebohren; du wirst sonst betrogen und betreugest.

Von der Phlegmatischen Complexion.

116. Die Wahrheit und Gerechtigfeit ware eine eble Artney in dir: Denn du steckest sonst gern voll Lügen/ und achtest wenig was du ausgiebest und einnimmst. Du arme Seele hast allhie einen gefährlichen Weg durch das Jammer: Meer in dieser Complexion zu gehen / du wirst immer mit Lastern der Worte und Wercke besudelt.

117. Waffer hat einen hellen Glaft in sich/ und gibet eis nen Gegenschein / ist doch ein falscher Spiegel: Also hat die arme Seele in dieser Complexion einen fast ungerech:

### 272 Das neunte Biichl. von den vier Complex.

ten Spiegel: Dann das Waffer nimmt alles in sich / es fepe bog ober gut/ es halt es/ und verdunckelt fich damit.

118. Also gehet es auch dieser Complexion: Sie nims met aller Sternen Gifft: Strahlen in sich / und stellets der armen gefangenen Seelen zum Spiegel für / daran beisset sie dann / und richtet das in dem Leibe zu Wercke / was in der Complexion nur ein Magischer Spiegel ist.

119. Dwelche gute suffe Worte/gleich dem suffen Wafe fer sind ohne Geld / doch voll bitterer Galle von den Sters nen gemenget. Es ist fast kein Trugzu viel: Lügen sind der Heuchelen Mantel / mit einem Spiegel-Glast sich ses hen zu lassen / wo gute Christen in Babel sind / ist und will

jum Gottesbienft gerechnet werden.

120. Daß du unrecht thust/ sindestu nicht/kömt man dir aber mit einem Füncklein zu nahe/so ists schou in deinem Spiegel: Dir ware wohl zu rathen / daß du erkennetest / wie du ein immersündlicher Mensch bist: Magst wohl in eine rechte Busse eingehen/und Gott um Regierung seines H. Geistes bitten/daß die bosen Affecten vom Gestirne gebrochen und im Zaum gehalten werden / daß die arme

Seele foldbes nicht einfaffe/ und alfo jum Marren werde.

121. Auch wird dir ein nüchtern Leben gesund seyn: Immer wachen und beten/ und stats in Gottesfurcht seyn/ das wendet alles Bose aus dem Gestirne abe. Denn der dem Gestirne ebet / der lebet allem Viehe gleich: Wenn man aber die Got eurcht ins Hern einbildet/ so wird die Geele ein Herr über das aufere Leben/ und winget das in Gehorsam: Geschicht es aber nicht / so wird die Complexion der Geelen Meister und Wege-Weiser: Ob sich schon die Geel in eigner Macht nicht regieren kan / stellet sie doch der Geelen ihren Elementischen und Sternen-Spiegel für / darinn sich die Gele vergasset und kangen last.

122. Darum foll ein Mensch ein Mensch / und nicht ein Bieh senn: Er soll menschlich mit der Seelen regieren / und nicht mit der Begierbe der Complexion, so mag er das hochste und emige

Sut erlangen/ er fen unter meldher Complexion er wolle.

123. Es ist feine Complexion so edel / so ber Mensch nur will

bem Geftirne leben/ ber Leuffel hat feine Bolluft darinnen.

124. Darum heissets recht nach S. Petri Schrift: Seyd nüchtern und wachet / denn euer Widersacher der Tenfel gehet um/ wie ein brüllender Löwe/und suchet welchen er verschlingen möge: Widerstehet dem in der Furcht GOttes/ und seyd keinmal sicher für ihm:

SENN du bist unsere Zuflucht!



